# Otto Bazlen Nachschlagebuch für Haus, Hof und Feld.

Stuttgart . Eugen Ulmer

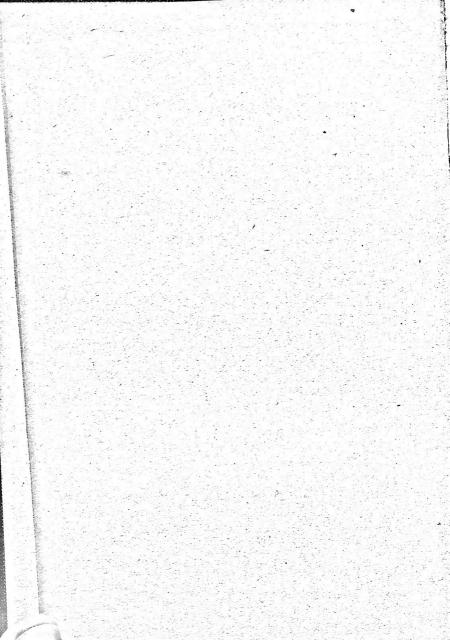

# Machschlagebuch

Haus, Hof und Seld.

Herausgegeben

poil

Otto Bazlen,

Candwirtichaftsinfpettor in Stuttgart.

Mit 9 in ben Text gebruckten Abbilbungen und 2 Tafeln.



Stuttgart 1914. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer. verlag für Candwirtschaft und Naturwissenschaften.

Ungebeuer & Ulmer, Rgl. hofbuchbruder in Lubwigsburg.

of 100 Set),

#### Vorworf.

Das im vorigen Jahr für die württembergischen Verhältnisse herausgegebene Nachschlagebuch für Haus, Hof und Feld hat erfreulicherweise sowohl bei Landwirten als Nichtlandwirten so rasch Eingang gefunden, daß die erste Auflage rasch vergriffen war und jetzt schon die Bearbeitung einer neuen Auflage notwendig geworden ist.

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Ausgabe wurde dem von verschiedener Seite geäußerten Wunsche, das Buch so zu gestalten, daß es auch außerhalb Württembergs Verbreitung sinden könne, Rechnung getragen; es ist jett ein Nachschlagebuch für allgemeine Verhältnisse, also auch für die Verussfreunde außerhalb Württembergs geworden.

Möge das Buch, das kurz und bündig auf die wichtigsten Fragen, die in Haus, Hof und Feld vorkommen, Antwort gibt, außerhalb Württembergs eine ebenso gute Aufnahme finden, wie

es sie in Württemberg erfahren durfte.

Stuttgart im Januar 1914.

Bazlen.

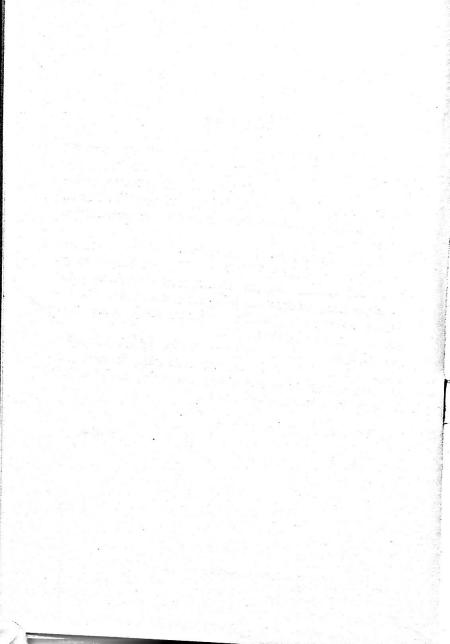

# Inhaltsübersicht.

## I. Ader= und Pflanzenbau.

| eigenfujulten des sobbens                                                       | Ţ  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bodenarten                                                                      | 2  |
| Bearbeitung bes Bodens                                                          | 3  |
| Untrautbetämbfung                                                               | 4  |
| Pflanzenfrantheiten und deren Befämpfung                                        | 7  |
| herstellung verschiedener Beixflussafeiten                                      | 8  |
| Der Rost                                                                        | 11 |
| Der Řoft                                                                        | 12 |
| Wünger und Wüngung                                                              | 13 |
| Wasserbedarf der landw. Kulturpflanzen                                          | 15 |
| Düngemittel                                                                     | 15 |
| Düngemittel<br>A. Die natürlichen Dünger                                        | 16 |
| Stallmist und Jauche                                                            | 16 |
| Pferchdüngung                                                                   | 18 |
| Latrine                                                                         | 18 |
| Rompost                                                                         | 18 |
| Gründünger                                                                      | 19 |
| B. Punithtinger                                                                 | 20 |
| B. Runstbünger<br>Stidstofsdüngemittes                                          | 21 |
| Phosphorfäuredunger                                                             | 24 |
| Ralidünger                                                                      | 25 |
| Politounger                                                                     | 27 |
| Ralfbunger<br>Gebote bei Rauf, Aufbewahrung, Mischung und Berwendung von Kunst- | 41 |
| binger                                                                          | 31 |
| bunger                                                                          | 35 |
| Die wirklieften Westersteite von Officentitet                                   | 90 |
| Die wichtigsten Bestandteile von Düngemitteln                                   | 38 |
| Erntetabelle und Gehalt landw. Produtte                                         | 40 |
| Saatmenge, Reihenweite, Saattiefe, Standraum und Hettolitergewicht              |    |
| verschiedener Feldgewächse                                                      | 42 |
| Saatbau- und Saatzuchtwirtschaften                                              | 44 |
| Saatenanerfennung                                                               | 45 |
| Sortenwahl                                                                      | 47 |
| Sortenwahl .<br>Biesen und Weidebau .                                           | 48 |
| Übersicht über die wichtigsten Kleearten                                        | 51 |
| 1 7 mm ; m my mgr m m m m m m m m m m m m m m m m m m                           | •  |

| ilbersicht über die wichtigsten Gräser 52—50 Samenmischungen für Nauerwiesen 56—57 Camenmischungen für Nauerweisen 58—59 Ramenmischungen für Nauerweisen 58—59 Ramenhmen nach Hagelschägen 60 Erntemethoden bei schlechtem Wetter 62 Ernte des Getreides 62 Behandlung nicht gut eingeernteten Getreides 65 Futterernte bei schlechtem Wetter 68 Tutterernte bei schlechtem Wetter 68 Tutterernte bei Schmbernte 68 Tutterend des Schlechtem Better 68 Tutterend des Schlechtem Better 68 Tutterend des Schlechtem Schlechtem Sen 70 Ausbewahrung der Kartossell und Küben 70 Unsewndung der Kartossell und Küben 70 Berunkte bei Lagerung von Naturasien 70 Berluste bei Lagerung von Naturasien 70 Beinbau 70 Beinbau 70 Beinbau 70 Renansage eines Weinbergs 70 Ausgemeine Weinbergpslege 80 Die Krantseiten und Schädlinge des Rehstods 80 Unsprüche und Eigenschaften der wichtigsten Holzarten 80 | 000000000000000000000000000000000000000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| uniptume und sigenimulien der vitalitäten Confusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| II. Tierhaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                                      |
| Mildwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                                      |
| Milchwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38                                      |
| Groebnisse von Milchleistungsbrüfungen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39                                      |
| (Sinfliffe auf die Mildergiebigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39                                      |
| Quiammeniekung der berichiedenen Mildharten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                       |
| Die einzelnen Arbeiten beim Melfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                      |
| Rerhinderung bes Gerinnens ber Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )1                                      |
| Regeln für die Rahmbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91                                      |
| Minhnighhestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92                                      |
| Rinbviehbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93                                      |
| Mtershestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96                                      |
| Neim Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97                                      |
| Trächtigkeits- und Brütezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                      |
| Brunst. Ragrung und Säugezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | υU                                      |
| Dauer ber Auchttauglichkeit und Auteilung weiblicher Tiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00                                      |
| Rebende und Schlachtaewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00                                      |
| Das Blut, die Körperwärme, Herzschläge und Utemzüge 102—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                      |
| Das Blut, die Körperwärme, Herzschläge und Atemzüge 102—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03                                      |
| Stärkewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05                                      |
| Stärkewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06                                      |
| Lust und Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08                                      |
| · Wirtschaftsfutterstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .09                                     |
| Grünfutter und Rauhfutterstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09                                      |
| Beibegang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |

| Körnerfrüchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geoetteefenages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117                                                                                                                               |
| Die Wilch und die hei ihrer Regarheitung entstehenden Abfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119                                                                                                                               |
| Official har Marunagamarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120                                                                                                                               |
| Abfälle der Gärungsgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                                                                                                               |
| Appalle det Stattefaditiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122                                                                                                                               |
| Abfälle der Zuderindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193                                                                                                                               |
| Sandelsfultermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102                                                                                                                               |
| Abfälle der Müllerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104                                                                                                                               |
| Abfalle der Zuderinduftie<br>Höfälle der Müsseri<br>Rüdstände der Össabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124                                                                                                                               |
| Die Trodenpräparate Die tierischen Absallprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128                                                                                                                               |
| Die tierischen Ahfallprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129                                                                                                                               |
| Win minoralistran Bostistermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                                                                               |
| Giran. Gala, and Monorhedort Der Vollgtiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102                                                                                                                               |
| Regeln für den Untauf von Kraftsuttermitteln und die Probenahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133                                                                                                                               |
| megent fur den Antauf von stuffattermittelt and die prodenagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134                                                                                                                               |
| Natschläge für Ausbewahrung der Handelssuttermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Bütterungsnormen Gerstenfütterung bei Schweinemast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                                                                                                                               |
| Gerstenfütterung bei Schweinemast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140                                                                                                                               |
| Bedarf an Dürrsutter für Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140                                                                                                                               |
| Tahelle über ben Gehalt ber Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141                                                                                                                               |
| Ginteilung ber Suttermittel nach ihrer Mirfung auf Kettgehalt, Milchpro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| Tabelle über den Gehalt der Futtermittel.  Cinteilung der Futtermittel nach ihrer Wirkung auf Fettgehalt, Milchproduktion und Beschaffenheit der Kutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149                                                                                                                               |
| outiton and Department ber Zauter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| III. Allgemeines, Betriebswirtichaftliches und Gesethestunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Rährstoffbedarf bes Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151                                                                                                                               |
| Mittere Quigmmenietung und Rährmert pon Nahrungs- und Genukmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Rarbouliditait her Cheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155                                                                                                                               |
| Berdaulidsteit der Speisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155<br>157                                                                                                                        |
| Berdaulichfeit der Speisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157                                                                                                                               |
| Verbaulichfeit der Speisen Mahl- und Bacausbeute  Rarkolten mährend eines Memitters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157<br>157                                                                                                                        |
| Verdaulichseit der Speisen Mahl- und Badausbeute  Berhalten während eines Gewitters  Filesleitung hei Unfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157<br>157<br>158                                                                                                                 |
| Verdaulichseit der Speisen Mahl- und Bacausbeute  Berhalten während eines Gewitters  Erste Hiseleiftung dei Unfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157<br>157<br>158<br>164                                                                                                          |
| Verdaulichseit der Speisen Mahl- und Bacausbeute  Berhalten während eines Gewitters  Erste Hiseleiftung dei Unfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157<br>157<br>158<br>164                                                                                                          |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Historia bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Verölkerung Eschwinkelt und Nenölkerung einiger Aundesktagten Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165                                                                                            |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Historia bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Verölkerung Eschwinkelt und Nenölkerung einiger Aundesktagten Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165                                                                                            |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silfeleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevölferung Flächeninhalt und Bevölferung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166                                                                                     |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silfeleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevölferung Flächeninhalt und Bevölferung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166                                                                                     |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausbeute Verhalten während eines Gewitters Verste Hifeleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartrast der Bevöllerung Fjächeninhalt und Bevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landssäde und Vevöllerung der Erde Ausammensehung des Arcidstags Vesantensehung des Arcidstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167                                                                       |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl- und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninhalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesamte Landsläche und Bevölsterung der Erde Zusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Webischassenossenossenossenossenossenossenossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>166<br>167<br>167                                                                       |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl- und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninhalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesamte Landsläche und Bevölsterung der Erde Zusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Webischassenossenossenossenossenossenossenossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>166<br>167<br>167                                                                       |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl- und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Erste Historia eines Gewitters Gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninhalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesamte Landsläche und Bevölsterung der Erde Zusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Webischassenossenossenossenossenossenossenossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>166<br>167<br>167                                                                       |
| Verbaulichfeit der Speisen Mahl- und Backausbeute  Berhalten während eines Gewitters  Erste Jiseleistung bei Unfällen  Mittel gegen Fliegenplage  Spartraft der Bevölkerung  Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands  Staaten Europas  Gesantte Landsläche und Bevölkerung der Erde  Zusammensehung des Reichstags  Die Erwerds- und Birtschaftsgenossenschaften Deutschlands  Meliorationswesen  Feldbereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169                                                         |
| Verbaulichfeit der Speisen Mahl- und Backausbeute  Berhalten während eines Gewitters  Erste Jiseleistung bei Unfällen  Mittel gegen Fliegenplage  Spartraft der Bevölkerung  Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands  Staaten Europas  Gesantte Landsläche und Bevölkerung der Erde  Zusammensehung des Reichstags  Die Erwerds- und Birtschaftsgenossenschaften Deutschlands  Meliorationswesen  Feldbereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169                                                         |
| Verdaulichseit der Speisen Mahl- und Bacausbeute Mahl- und Bacausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung bei Unfälsen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölserung Flächeninsalt und Bevölserung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Vevölserung der Erde Ausammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Weirlschaftsgenossenssslend Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Cestrizität in der Landwirtschaft Verteitung der Konitalien in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>169<br>170                                                         |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl. und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung dei Unsällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninsalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Bevölsterung der Erde Kusammensehung des Reichstags Die Erwerds und Wirtschaftsgenossensselnenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169<br>170                                                         |
| Verdaulichkeit der Speisen Mahl. und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung dei Unsällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninsalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Bevölsterung der Erde Kusammensehung des Reichstags Die Erwerds und Wirtschaftsgenossensselnenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169<br>170                                                         |
| Verbaulichfeit der Speisen Mahl. und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Jisseleistung dei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartrast der Bevölkerung Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Gesanten Europas Gesante Landsläche und Vevölkerung der Erde Zusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Esektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Serteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Stärke der Gespann- und Auspoiehlastung Raumbedarf sür Stallungen und Dungstätten                                                                                                                                                                                                       | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>169<br>170<br>172<br>172<br>173                             |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung bei Unfälsen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölserung Flächeninsalt und Bevölserung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde Ausammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensselen Deutschlands Mesorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Serteilung der Kapitalien und Nuhviehhaltung Raumbedarf für Stallungen und Dungstätten Temperaturen in landw. benützen Käumen                                                               | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>169<br>170<br>172<br>173<br>173<br>173                      |
| Verbaulichfeit der Speisen Mahl. und Badausbeute .  Mahl. und Badausbeute .  Berhalten während eines Gewitters .  Erste Sisseleistung bei Unfälsen .  Mittel gegen Fliegenplage .  Hattel gegen Fliegenplage .  Hattel genen Fliegenplage .  Hattel genen Fliegenplage .  Hattel und Bevölserung einiger Bundesstaaten Deutschlands .  Staaten Europas .  Gesante Landfläche und Bevölserung der Erde .  Ausammensezung des Reichstags .  Die Erwerds und Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands .  Meliorationswesen .  Feldbereinigung .  Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben .  Die Esettrizität in der Landwirtschaft .  Berteilung der Kapitalien und Lungstätten .  Lemperaturen in landw. benühren Räumen .  Holzloniervierung . | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>169<br>172<br>172<br>173<br>174<br>174                             |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung bei Unsällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninhalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Schaten Europas Gesamte Landsläche und Bevölsterung der Erde Kusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft. Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Fetärke der Gespann- und Ruhvischhaltung Raumbedarf sür Stallungen und Tungstätten Temperaturen in landw. benühten Käumen Holzdonservierung Maß und Gewichte Schlischannens                                                                                                                                                          | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>169<br>172<br>173<br>174<br>174<br>174                             |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl. und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Jisseleistung dei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartrast der Bevölserung Flächeninsalt und Bevölserung einiger Bundesstaaten Deutschlands Schaten Europas Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde Kujammenschung des Reichstags Die Erwerds und Virtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Krärte der Gespann- und Ruhvischhaltung Raumbedarf sür Stallungen und Tungstätten Temperaturen in landw. benühren Käumen Holzfonservierung Maß und Gewichte Landessibliche Feldssächenmaße                                                                                                | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>169<br>170<br>172<br>172<br>173<br>173<br>174<br>174<br>175<br>176 |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl. und Badausdeute Verhalten während eines Gewitters Erste Jisseleistung dei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartrast der Bevölserung Flächeninsalt und Bevölserung einiger Bundesstaaten Deutschlands Schaten Europas Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde Kujammenschung des Reichstags Die Erwerds und Virtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Krärte der Gespann- und Ruhvischhaltung Raumbedarf sür Stallungen und Tungstätten Temperaturen in landw. benühren Käumen Holzfonservierung Maß und Gewichte Landessibliche Feldssächenmaße                                                                                                | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>169<br>170<br>172<br>172<br>173<br>173<br>174<br>174<br>175<br>176 |
| Verdaulichfeit der Speisen Mahl- und Badausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Sisseleistung bei Unsällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Bevölsterung Flächeninhalt und Bevölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Schaten Europas Gesamte Landsläche und Bevölsterung der Erde Kusammensehung des Reichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft. Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Fetärke der Gespann- und Ruhvischhaltung Raumbedarf sür Stallungen und Tungstätten Temperaturen in landw. benühten Käumen Holzdonservierung Maß und Gewichte Schlischannens                                                                                                                                                          | 157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>169<br>170<br>172<br>172<br>173<br>174<br>174<br>174<br>175<br>176 |

#### - VIII -

| Wilnsen und Mährung                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Münzen und Währung                                                       | 177   |
| Binstafeln                                                               | 170   |
| Binfeszinfen                                                             | . 1/8 |
| adungeibigte berichiedener Stoffe                                        | . 180 |
| Raumgewichte verschiedener Stoffe.<br>Berechnung von Flächen und Körpern | . 180 |
| Mudifinhalt bon Stämmen                                                  | . 181 |
| Zarije                                                                   | . 184 |
| Rolliage                                                                 | . 186 |
| Rollachilbrentonis                                                       | 186   |
| Poligebilhrentarif<br>Gjenbahntarife und sonstige Bestimmungen           | 180   |
| Cisenbahntarise und sonstige Bestimmungen<br>Bechselstempeltaris         | 101   |
| Wechselstein genange Wennengen Gintommensteuertarise                     | . 191 |
| Einfommensteuertarise<br>Berjährung von Forderungen                      | . 194 |
| Berjährung von Forderungen<br>Angestellten-Versicherung                  | . 195 |
| Alldellellten Verlicherung                                               | 201   |
| CRUCITORIE und Miteranovicion                                            | . 202 |
| MIGHIENNETICHOVILLE                                                      | 906   |
| Denestii tiit akiip iing ceet.                                           | 2111  |
| Dullillilli Ded Cierholtone                                              | 219   |
| hauptmängel und Gewährsfristen beim Biehhandel.  Gewährschaftsformular   | 016   |
| Comstruct the Gewahrsfristen beim Biehhandel.                            | 210   |
| Gemährschaftsformular<br>Die neuen Biehseuchenvorschriften               | 217   |
| Die neuen Biehseuchenvorschriften                                        | 219   |
| Destimmungen für Cammelmolfereien                                        | 220   |
| Bestimmungen für Sammelmolkereien<br>Nachbarrecht                        | 223   |
|                                                                          | 223   |

|   |  |          | to the second |
|---|--|----------|---------------|
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
| • |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  | 150 (10) |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |
|   |  |          |               |

über den Entzug von Stickstoff, Phosphorsäure, Kali u

den notwendigen Ersatz') der Phosphorsäure in Form von Thomasm-Phosphorsäure gibt man das 2½ fache (am Anfang das 3fache, spätwird nach E=

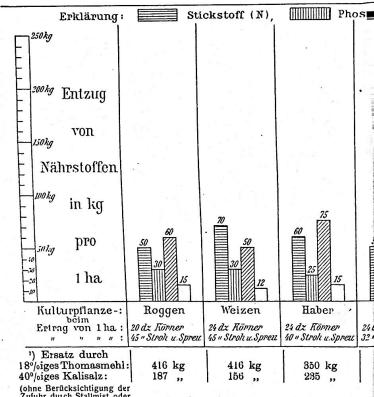

(ohne Berücksichtigung der Zufuhr durch Stallmist oder des natürlichen Nährstoffvorrats im Boden.)

el Kalk in kg durch mittlere Ernten von 1 ha Kulturland und des Kalis in Form von 40% igem Kalisalz nach dem Grundsatz. las 1½ fache) und Kali das 1½ fache des Entzugs. (Der Stickstoff

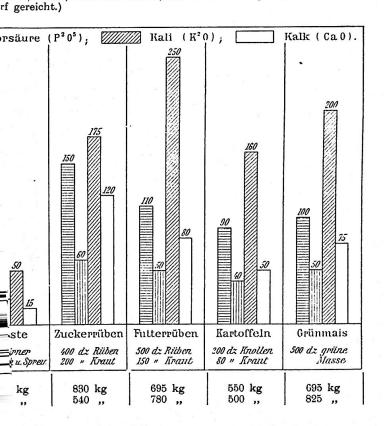

Fortsetzung der Tafel über den Entzug von

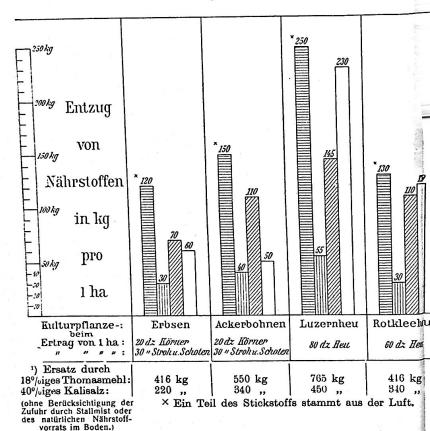

tickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk etc.

|       | 120<br>80<br>25     | 80 70<br>30                                              | - 200<br>- 150<br>- 100                                    | 30                                               | 30 So                               |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -<br> | Wiesenheu 60 dz Heu | Weinrebe 100 dz Truuben 30 " Holz 30 " KichgipfLuBlätter | Tragende Obst-<br>bäume<br>1 ha beschattete<br>Bodensläche | Tabak<br>20 dz Blätter<br>40 r Stengel v. Gipfel | Hopfen<br>10 dz Dolden<br>50 " Blätter u.Ranken<br>pro ha 4000 Pilanzen |
|       | 350 kg<br>375 ,,    | 416 kg<br>310 ,,                                         | 695 kg<br>490 ,,                                           | 416 kg<br>500 ,,                                 | 416 kg<br>280 "                                                         |

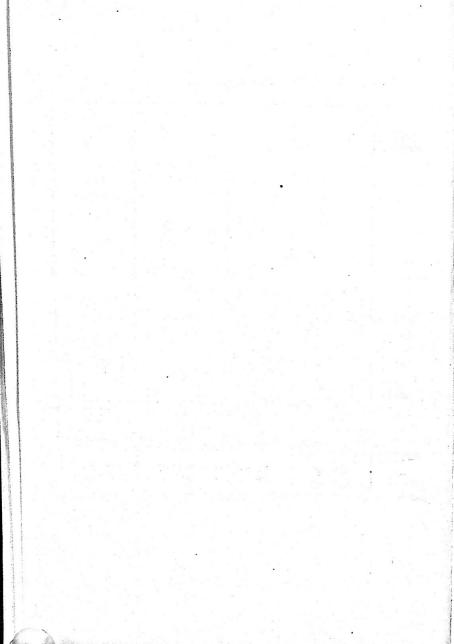

# I. Acker- und Pflanzenbau.

#### Eigenichaften bes Bodens.

Durch Verwitterung der Gesteine und Verwesung tierischer und pslauzlicher Substanz entsteht der Boden, aus den letzteren Stoffen wird der für die landwirtschaftliche Kultur so wertvolle Humus gebildet. Humus macht den schweren tonigen Boden lockerer, wärmer und durchlassender, den leichten sandigen Boden dagegen

bündiger und wasserhaltender.

Man hat zu unterscheiden zwischen Ackerkrume und Untergrund. Als Ackerkrume bezeichnen wir denjenigen Teil des Bodens, der eine Bearbeitung, namentlich mit Pslug und Spaten, ersährt. Der Untergrund ruht unmittelbar unter der Arume; seine unterste Grenze ist dort zu suchen, wo die Burzelentwicklung aushört. Die Ackerkrume besteht im Gegensah zum Untergrund aus Bodenmassen von dunklerer Farbe. Es rührt dies vom größeren Humusgehalt der Arume her, was sich leicht erklärt, da ja der Arume der Dünger und die Stoppelrücksände einverleibt werden, deren organische Stosse Waterial zur Humusbildung liesern. Infolge des höheren Humusgehaltes und besonders der Bearbeitung ist die Arume auch lockerer als der Untergrund.

Die wichtigsten Eigenschaften des Bodens sind: sein Berhalten gegen Wasser und gegen die ihm einverleibten Düngemittel,

d. h. seine Absorptionsfähigkeit.

Die Durchlässigkeitsverhältnisse des Bodens sind sehr wichtig. Es kommt sehr häufig vor, daß unter einer Krume, die an und für sich sehr gute Eigenschaften besitzt, ein sehr tonreicher, undurchslassender Untergrund ruht. In einem solchen Falle bindet die Krume nicht nur die ihrer Wasserausspeicherungsfähigkeit entsprechende Feuchtigkeitsmenge, wenn in ihre Obersläche insolge starker Regengüsse

beträchtliche Wassermengen eindringen, sondern es füllen sich auch die größeren Hohltäume der Krume mit Wasser, ja die Flüssigkeit kann sogar die Oberfläche des Bodens mit Wasser bedecken, weil der Untergrund keinen schnellen Abfluß zuläßt. Sin solcher Boden sollte unbedingt entwässert (drainiert) werden.

Sehr wichtig ist auch das Absorptionsvermögen, d. h. die Fähigkeit des Bodens, die Nährstoffe so fest zu halten, daß diese nicht von dem ablaufenden Wasser fortgeführt werden. Je größer der Ton- und Humusgehalt ist, desto eher werden die Stoffe im Boden festgehalten.

Vom Boden gut absorbiert werden: Phosphorsäure, Kali und Ammoniak, nicht gut oder gar nicht festgehalten wird die Salpeter-

jäure.

Vorratsbüngungen können vorgenommen werden mit Phosphorfäure (Thomasmehl) und auch mit Kalisalzen und Kalk; die Stickstoffbüngemittel, insbesondere der Chilisalpeter werden nach Bedarf gegeben.

#### Die Bodenarten.

1. Die Sandböden sind leichte Böden mit geringer Bindigkeit, geringer Absorptionsfähigkeit und geringer wasserhaltender Kraft.

In einem feuchten Klima ist der Zerfall aller in dem Sandboden vorhandenen organischen Massen ein sehr schneller; umgekehrt verhält sich dieser Boden in einer trockenen Gegend, weil ihm hier die zur Zersehung der organischen Massen nötige Feuchtigkeit fehlt.

Auf bem losen Sandboden gebeihen: Roggen, Kartoffeln

und Lupinen.

Auf dem lehmigen Sandboden: Roggen, Gerste, Hafer, Wicken, Kartoffeln; unter Umständen auch Rot- und Weißklee.

2. Die **Tonböden** sind das Gegenteil der Sandböden, sie enthalten wenig Sand, sind sehr wasserhaltend und haben große Absorptionsfähigkeit.

Der strenge Tonboden eignet sich nur für Hafer und Weide, unter Umständen auch für Dinkel.

Mittlere Tonböben, sowie die lehmigen Tonböben eignen sich gut für Weizen, Dinkel, Hafer, Ackerbohnen, Bastardksee und Rotklee, der lehmige Tonboden auch für Blauksee (Luzerne).

3. Die Lehmböden; hierher gehören die besten Bodenarten, sie sind Mischungen von Sand und Ton und eignen sich sast für alle Kulturpslanzen.

4. Die **Kalkböben** geben bei Vorhandensein genügender Feuchtigkeit befriedigende Erträge, namentlich Csparsette, Klee, Erbsen, Wicken und Linsen gedeihen gut, ebenso auch Gerste und Roggen.

5. Die Mergelböden sind kalkhaltig, sie gleichen in ihren Eigensichaften den Tonböden; die Bindigkeit und wasserhaltende Kraft ist geringer, die Bearbeitung leichter.

6. Die Gipsböden, die hauptsächlich aus verwittertem Gips be-

stehen, sind ziemlich unfruchtbar.

7. Die Humusböden sind solche Böden, die in der Hauptsache aus Humus (in der Zersetzung begriffene pflanzliche und tierische Bestandteile) bestehen; hierher gehören auch die Moor- und Torsböden. Je weniger erdige (mineralische) Bestandteile ein solcher Boden hat, um so geringer wird seine Fruchtbarkeit.

#### Die Bearbeitung des Bodens.

Diese ist neben der Düngung die Grundlage des Pflanzenbaus, sie hat den Zweck, das Unkraut zu bekämpsen, den Kulturpslanzen einen günstigen Standort zu schaffen, die Wasser-hältnisse wirden sie demischen und physikalischen Eigenschaften zu verbesserr; durch die Bearbeitung gelangt die Lust in den Boden, die für die Verwitterung, die Verwesung, für das Leben der kleinen Lebewesen (Bodenbakterien) und für das Gedeihen der Kulturpslanzen selbst so außerordentlich wichtig ist. Das seichte Stürzen der Stoppelselber hat bei zeitiger Ernte sofort. nach der Ernte zu geschehen, auf leichterem Boden und bei Zeitmangel genügt auch ein Aufreißen mit dem Kultivator. Bei später Ernte und schwerem Boden und wenn noch im Herbst gesät werden soll, wird besser sofort die Saatsfurche gegeben.

Wo es möglich ist, sollte eine Vertiefung der Ackerkrume angestrebt werden, was dei haldwegs ordentlichem Untergrund durch tieferes Pflügen oder bei schlechtem Untergrund durch Verwendung des Untergrundpflugs erreicht wird. Bor der Saat muß der Acker gut geeggt werden, zur Frühjahrssaat wird schon vor Winter geackert und im Frühjahr nur geeggt. Wintersaaten sollen im Frühjahr, wenn der Boden geschlossen ist, geeggt, wenn er locker

ist, zuerst gewalzt und dann geeggt werden. Beim Eggen des Roggens ist Vorsicht geboten, wenn er Röhrchen getrieben hat, untersläßt man lieber das Eggen. Bei kaltem Wetter, insbesondere wenn noch kalte Nächte zu befürchten sind, soll das Eggen der Saaten nicht vorgenommen werden. Werden die Sommersaaten gewalzt, so sollte, namentlich bei trockenem Wetter, hinter der Walze leicht geeggt werden, damit das Wasser nicht an die Obersläche emporsteigen kann und hier verdunstet.

#### Unfrautbefämpfung.

Die Zahl der Unkräuter — Wurzels wie Samenunkräuter — ist eine sehr große. Zu den landwirtschaftlich wichtigsten gehören Heberich, Ackersenf, Duecke, Distelarten, Kornblumen, Klatschmohn, Windhalm und Windhaser, Trespe, Melde, Knöteriche, Schachtelhalme, Kornrade, Hstatich, Wucherblume u. a. Alle diese Unkräuter wirken aus verschiedenen Gründen auf die Entwicklung der Kulturpssanzen schälblich ein. Sie nehmen den Pflanzen den Platz weg, beanspruchen einen Teil der Nährstoffe des Bodens, vermindern den Wasservatt, beschränken die Einwirkung des Sonnensichtes, erschweren serner die Bodenbearbeitung, Saat und Pflege, sowie die Erntearbeiten und beeinslussen hierdurch die Menge und Güte des Ertrags nachteilig. Manche Unkräuter sind schädlich durch Übertragen von Pilzen und tierischen Schädlingen, andere schmarotzen sogar auf den Kulturpflanzen und entnehmen ihnen die zum eigenen Ausbau ersorderlichen Kährstoffe.

Die Bedingungen, unter benen die einzelnen Arten sich in schädigender Menge zu entwickeln vermögen, sind sehr mannigsach. Dementsprechend werden auch die anzuwendenden Bekämpfungsmittel verschieden sein müssen. Es gibt aber eine Anzahl von Maßnahmen, die überall durchsührbar sind und immer wenigstens dis zu einem

gewissen Grade gute Dienste leisten.

Erste Bedingung für den Ersolg der Unkrautbekämpfung ist die Verwendung gut gereinigten, unkrautfreien Saatguts, sowie unkrautfreien Stallmistes. Scheunenausput, Kehricht u. ä. dürsen daher nicht auf die Dungskätte geworfen werden.

Die Bekämpfung des Unkrauts hat auch während der Vegetation, am besten mit der Haue oder Hackmaschine zu ersolgen, aber nicht nur bei den sog. Hackfrüchten (Kartoffeln und Küben), sondern auch bei Getreide, das aber dann mit der Sämaschine auf 18—20, in misberem Klima bis 22 cm Reihenentsernung gesät werden muß. Durch das Haken wird nicht nur das Unkraut bekämpst, sondern es bleibt der Boden locker, die Lust kann in den Boden eindringen, was zur Folge

hat, daß die Pflanzen besser gedeihen.

Das Haden lohnt am besten der Hafer und Weizen, dann die Gerste, weniger gut der Roggen. Eine Ertragssteigerung von 10 % kann unter normalen Verhältnissen durch das Haden wohl erzielt werden. Die Kosten des Hadens betragen pro Hektar ungefähr 18 M. Man merke sich, daß nicht gehadt werden dars, wenn der Boden naß ist, und daß auch nicht tief gehadt zu werden braucht, ein durchziehen genügt.

Da wo Hederich und Flughafer zu Hause sind, mußder Kampf gegen diese unermüblich geführt werden. Neben dem Hacken gibt es namentlich für den Hederich, der ein schlimmes, aber verhältnismäßig leicht zu bekämpfendes Unkraut ist, noch weitere Bekämpfungs-

mittel, es sind dies:

1. Wiederholtes Eggen (mit leichter Egge) des bestellten Ackers, beim Hafer wird das erste Eggen zu diesem Zweck etwa am 8.—12. Tag nach der Aussaat vorgenommen, in dieser Zeit ist der meiste Hederich aufgegangen und wird, da er in diesem Stadium nach Vildung des zweiten Blattes sehr empfindlich ist, durch die Egge vernichtet. Das Eggen schadet den Getreidepslanzen am wenigsten, wenn sie erst 5—10 mm hoch sind, also gerade durchspissen, oder wenn die Pslanzen 10—12 cm hoch sind.

Am gefährlichsten ist das Eggen, wenn die Pflanzen 5—7 cm hoch sind, auch in trockenen Frühjahren kann unter Umständen das Eggen etwas schaden. Auf leichterem Boden läßt man die Walze

folgen.

2. Bejprizen mit Eisenvitriol; man löst zu diesem Zweck etwa 22—23 kg Eisenvitriol in 100 Liter Wasser auf und besprizt mittelst einer Heberich- oder Weinberg- oder Baumsprize den Heberich. Das Sprizen darf aber nur vorgenommen werden, wenn die Pslanzen trocken sind, auch muß beachtet werden, daß die Wirkung erst dann eine gute ist, wenn nach Beendigung des Sprizens noch 1—2 Stunden warme, trockene Witterung herrscht; die Mittagszeit ist deshalb für das Sprizen die beste. Ferner muß gesprizt werden, wenn die Heberichpslanzen das 3. oder 4. Blatt haben, später ist die Wirkung keine vollkommene mehr. An Sprizsssississische sind pro Hetar 500—600 Liter erforderlich.

Halmfrüchten und Klee schabet die Eisenvitriollösung nicht, Gerste erhält ab und zu braune Spizen, erholt sich aber bald wieder. Blattfrüchte, wie Wicken, Erhsen u. a. dürfen nicht besprizt werden.

3. Ausstreuen von feingemahlenem Kainit, man verwendet 7,5—9 dz pro ha und streut ihn im Morgentau oder nach Regen,

wenn der Hederich das 3. Blatt entwickelt.

4. Ausstreuen von Kalkstickstoff (ift lästige Arbeit, Vorsicht). Der Kalksticksfoff, der zugleich als Stickstoffvüngemittel wirkt, muß zur Heberichbekämpfung sehr sein und darf nicht geölt sein. Man streut ihn aus, wenn der Heberich das 3.—4. Blatt hat und zwar früh morgens, solange die Pflanzen taunaß sind oder nach einem leichteren Regen. Pro Hekar sind etwa 90—100 kg Kalksticksfoff ersorderlich.

Der Heberich läßt sich besonders leicht bekämpsen, wenn die Saatsturche schon im Herbst gegeben wird und der Boden dann ganz früh, sobald die Äugtiere nicht mehr durchtreten, abgeschleift wird. Es laufen dann die Unkräuter noch vor der Saat auf und werden durch die später solgende Egge zerstört, ein wiederholtes Wenden des Bodens ist zu vermeiden, da sonst wieder neue Samen an die Oberssäche gebracht werden. Das Sommergetreide darf nicht oder nicht zu bald nach der Saat gewalzt werden. Wird Alee eingesät, so wird dieser erst nach dem Haden oder Eggen der aufgegangenen Saaten gesät.

Der Flughafer, der eine Winterruhe durchmacht, also erst im Frühjahr aufgeht, wird am besten durch ausgedehnten Grünfuttersoder Hadfruchtbau bekämpst. Es sollte vermieden werden, zwei Halmstüchte hintereinander zu bauen, wenn es nicht anders geht, ist als zweite Halmstrucht Winterroggen zu wählen, der den Flughafer nicht aussommen läßt. Vei starkem Austreten wird der ganze Bestand

am zwedmäßigsten grun abgemäht und verfüttert.

Ein lästiges Unkraut ist auch der Hustattich, der sich namentlich auf kalkarmen Böden mit nassem Untergrund einstellt. Tieses Umsgraben und pünktliches Sammeln der Ausläuser, von denen jedes Stück eine neue Pflanze bilden kann, Abschneiden der Blüten, Entwässerung, Kalkung und Hacktruchtbau, sowie kräftige Düngung sind die besten Bekämpfungsmittel.

Die **Quede** (Schnurgras) wird durch scharses Eggen (kreuz und quer) bei trockenem Wetter herausgeeggt, zusammengelesen und verbrannt oder kompostiert; den Sommer über muß sleißig gehackt werden, wobei die Wurzeln auszulesen sind; dichte Ansaat von Wicken und Erbsen, sowie wiederholtes tiefes Unterpflügen tragen auch zur

Vernichtung der Quecke bei.

Die Distel, ein lästiges Wurzelunkraut, wird durch Ausstechen, Aussiehen, Hackern, Gackfrucht- und Grünfutterbau, sowie Verhinderung der Samenbildung bekämpft. Aufstreuen von seingemahlenem Kainit schadet den Disteln; noch besser ist es, grobe, Kainitstücke, die man sich von seinem Kainitvorrat zurückbehält, auf die Blattrosetten der Distelnzu legen.

Der Löwenzahn schäbigt insbesondere die Luzerne; er ist hier schwer auszurotten, jedenfalls muß die Samenbildung durch baldiges Abmähen verhindert werden, sonst ist Ausstechen, gute Bearbeitung und fräftige Düngung zu empfehlen. Beim Ausreißen oder Abstechen ist auch zu empfehlen, auf jeden abgerissenen oder abgestochenen Wurzelstumpf eine Prise Viehsalz zu streuen.

Die Bucherblume und Sauerampfer finden wir auf kalkarmen Böden. Bekämpfungsmittel: Kalken, gute Düngung und Bearbeitung

des Feldes.

Alecfeide — Abmähen der befallenen Stellen und dann bespriben mit ca. 10%iger Eisenbitriollösung.

# Pflanzenfrantheiten und deren Betämpfung.

Brand bei: I. Wintergetreibe.

| Roggen               | Stengelbrand,                    | Leicht<br>bekämpfbar  | Kupfervitriol= oder<br>Formalinbeize¹)                  |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Weizen 11.<br>Dinkel | a) Steinbrand,<br>Stinfbrand     | Leicht<br>bekämpfbar  | Abschwemmen und<br>Kupfervitriol= oder<br>Formalinbeize |
|                      | b) Flugbrand,<br>Staubbrand      | Schwer<br>bekämpfbar  | Heißwasser<br>mit Borquellen<br>(Vorsicht!)             |
| Gerfte               | a) Flugbrand,<br>Staubbrand      | Schwer<br>befänipfbar | Heißwasser mit<br>Vorquellen                            |
|                      | b) Hartbrand,<br>gedeckter Brand | Leicht<br>bekämpfbar  | Formalin= oder<br>Heißwasserbeize<br>ohne Borquellen.   |

<sup>1)</sup> Formalin ist 40 % ige Formaldehydlösung, man spricht deshalb auch von Formaldehydbeize.

II. Sommergetreibe.

| a) Steinbrand,<br>Stinfbrand     | Leicht<br>bekämpfbar                                                                                     | Abschwemmen und<br>Kupfervitriols oder<br>Formalinbeize                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Flugbrand,<br>Stanbbrand      | Schwer<br>bekämpfbar                                                                                     | Heißwasser<br>mit Vorquellen<br>(Vorsicht!)                                                                                                                                 |
| a) Flugbrand,<br>Staubbrand      | Sdywer<br>befämpfbar                                                                                     | Heißwaffer mit<br>Vorquellen                                                                                                                                                |
| b) Hartbrand,<br>gedeckter Brand | Leicht<br>befämpfbac                                                                                     | Formalin= oder<br>Heißwasserbeize<br>ohne Vorquellen                                                                                                                        |
| Flugbrand,<br>Staubbrand         | Leicht<br>bekämpfbar                                                                                     | Formalin= oder<br>Heißwasserbeize<br>ohne Vorquellen.                                                                                                                       |
|                                  | Stinfbrand  b) Flugbrand, Staubbrand  a) Flugbrand, Staubbrand  b) Hartbrand, gedeater Brand  Klugbrand. | Stinfbrand bekämpfbar  b) Flugbrand, Schwer bekämpfbar  a) Flugbrand, Schwer bekämpfbar  b) Hugbrand, Schwer bekämpfbar  b) Hartbrand, Leicht bekämpfbar  Flugbrand, Leicht |

Neben den Unkräutern, den tierischen Schädlingen und den Schäden, deren Ursache in unrichtiger Düngung und anderen unsgünstigen Verhältnissen zu suchen sind, haben unsere Kulturpflanzen auch noch sehr unter den durch kleine Pilze wie Brand, Rost, Mehltau u. a. hervorgerusenen Krankheiten zu leiden.

Die Brandpilze kommen auf allen unseren Getreidepflanzen vor. Die Arten der Brandfrankheiten und deren Bekämpfung geht aus vorstehender Übersicht hervor.

#### Berftellung von Beigflüfligkeiten.

#### 1. Rupfervitriolbeize (nach Rühn).

Es wird eine ½%ige Kupfervitriollösung (auf 100 Liter Wasser ½ kg Kupfervitriol) hergestellt, in diese wird das zu beizende Getreide hineingeschüttet, umgerührt und die oben schwimmenden Brandstörner werden abgeschöpft; die Flüssigseit soll handbreit über dem Getreide stehen. Nach 12—16 Stunden wird das Getreide wieder herausgenommen, worauf die Lösung nochmals verwendet werden kann. Damit die Keimkrast nicht leidet, bringt man das gebeizte Getreide mit 6%iger Kalkmilch in Berührung. Wird Dinkel gebeizt, so ist ein Senkooden zu verwenden.

Nachbem das Getreide abgetrocknet ist, wird gefät.

Mit Aupfervitriol gebeizter Samen ist zur Fütterung nicht mehr zu gebrauchen; fann der Samen nicht sofort ausgesät werden, so muß er von Zeit zu Zeit durchgeschaufelt werden.

#### 2. Formaldehydbeize.

(Nach Anweisung der K. Württ. Anstalt für Pflanzenschut).

In den zum Beizen bestimmten Bottich wird Wasser gebracht, hierauf gießt man auf je 100 Liter Wasser genau 1/1. Liter des 40%igen Formaldehyds (früher als Formalin bezeichnet) unter Umrühren zu. Das Beizen wirft gegen Steinbrand bei Weizen und Dinkel und gegen Flugbrand bei Hafer, dagegen nicht gegen Flugbrand bei Weizen und Gerste.

Für die einzelnen Getreidepflanzen ist folgendes zu merken:

Weizen. In die zubereitete Beizflüssigkeit schüttet man den Weizen, achtet aber darauf, daß die Flüssigkeit noch handhoch über ber Frucht steht. Mit einem Stock rührt man die Frucht mehrmals um und schöpft die leichten Körner, die oben schwimmen, ab und verbrennt sie. Genau nach einer halben Stunde wird die Beizssüssigekeit abgelassen und die Frucht zum Trocknen gebracht.

Dinkel. Die Saatfrucht wird im Bottich mit einem Sieb oder Senkboben beschwert und bleibt zwei Stunden in der Beizflüssigkeit.

Dann trodnen!

Hafer. Man schüttet den Hafer in die Beizssüssseit, rührt gut um und läßt nach einer Viertelstunde ab. Oder man bewegt die mit der Frucht halb voll gefüllten Säcke in der Beizssüssigkeit während einer Viertelstunde hin und her. In beiden Fällen nach der abge-

laufenen Zeit trodnen!

Das Trocknen. Der Boben, auf bem die gebeizte Frucht getrocknet werden soll, wird am Tag vorher gut aufgewaschen. Zum Trocknen wird die nasse Frucht höchstens handhoch aufgeschüttet: durch öfteres Umschaufeln und Lüften sorgt man für recht rasches Trocknen. Die Säce, in die die getrocknete Frucht gefüllt wird, müssen vorher durch Waschen in der Beizflüssigkeit oder in heißem Wasser gut gereinigt werden.

Das nicht verbünnte Formalbehhd riecht stechend und ätzt die Haut; in der zum Beizen angewendeten Berdünnung ist es harmlos. Die gut getrocknete Frucht kann, soweit sie nicht zur Saat verbraucht wird, zu jedem anderen Zwecke Berwendung sinden. Will man sich

das Trocknen ersparen, so muß die Saatfrucht sosort nach dem Beizen ausgesät werden. 100 Liter Beizflüssigkeit reichen zum Beizen von

2-3 Zentuern Saatfrucht.

Das Beizen der Saatfrucht mit Formaldehnd zur Verhütung der Brandfrantheiten hat sich sehr gut bewährt. Die Anstalten für Bilanzenichut in Hohenheim u. a. Orten haben deshalb, um die richtige Verwendung der Formaldehndbeize jedermann möglich zu machen, die Bermittlung des Beizmittels übernommen; um jedoch die Berteilung innerhalb der Gemeinden oder Bereine zu erleichtern, kommt das Formalbehnd in Flaschen mit je einem halben Liter zum Versand. Aus den Bestellungen läßt sich erfreulicherweise feststellen, daß in vielen Gemeinden die Formaldehndbeize jo gut wie allgemein angewendet wird. Bedeutend größer ist aber die Rahl berjenigen Bemeinden, die erst versuchsweise die neue Beize anwenden wollen. Die große Mehrzahl der Gemeinden verhält sich allerdings nach wie vor ablehnend gegen die "Neuerung"; entweder wird an der alten Rupfervitriolbeize festgehalten ober es wird — und das gewiß in den meisten Fällen — überhaupt nichts getan. Wie wenig wirtschaftlich solche Landwirte arbeiten, geht aus dem Bericht eines Landwirts hervor, der im Vorjahr zum erstemmal die Formaldehndbeize durchgeführt hatte: während er sonst etwa den sechsten Teil Ausfall durch den Steinbrand beim Dinkel hatte, konnte er heuer auf einem 4 ha großen Dinkelschlag nach ber Anwendung der Formaldehndbeize keine Brandahre finden; auf einer kleinen Vergleichsparzelle dagegen, die mit ungebeiztem Saatgut bestellt war, war der vierte Teil dem Steinbrand zum Opfer gefallen. - Es lohnt fich also, daß ein so zuverlässiges, einfaches und billiges Beizverfahren wie die Formaldehndbeize allgemein zur Durchführung gelangt.

#### 3. Das Beizen mit Sublimat.

Die Sublimatbeize (das Sublimat ist starkes Gift) dient nicht dem Zweck der Brandverhütung wie die Formalbehydbeize; sie wird in erster Linie beim Roggen und eventuell noch deim Weizen verwendet zu dem Zweck, das Auflaufen und die Überwinterung der Saaten günstig zu beeinslussen. Durch langjährige Versuche hat Prosessor Hilter in München sestgektellt, daß sast jedes Jahr ein mehr oder minder großer Teil der Saatsrucht von einem Fusariumpilz befallen ist; der Pilz beeinträchtigt die Keinsähigkeit der Körner kaum, aber er vermag sehr wohl das bereits gekeimte Korn im Boden

am Auflaufen zu verhindern. Außerdem ist der Bilz die Hauvtursache für die Auswinterung der Saat, wenn im zeitigen Frühjahr der Schnee zu lange auf dem nicht gefrorenen Boden liegen bleibt. Diese mißlichen Erscheinungen, das schlechte Auflaufen und das Auswintern. hat nun hiltner mit fehr gutem Erfolg burch Beigen mit Gublimatlösung bekämpft. Da sich in Bahern auch die feldmäßige Unwendung der Sublimatbeize durchaus bewährt hat und da heuer (1912) bei der andauernd feuchten Witterung der Fusariumbefall wohl allgemein sehr start ist, möchten wir die Landwirte auffordern, mit der Sublimatbeize wenigstens einen Berfuch zu machen. Die Unstalten für Pflanzenschutz vermitteln die von der R. Banerischen Marifulturbotanischen Anstalt zusammengestellten Praparate und Gebrauchsanweisungen. Zum Beizen von Roggen genügt bas "Beizsublimat": will man den Weizen gleichzeitig auch gegen Steinbrand beizen, dann verwendet man "Sublimoform" bezw. Sublimat-Formaldehnd.

#### 4. Warmwafferbeize.

Das Saatgetreide wird in Wasser mit einer Temperatur von 45—50°C vorgewärmt, dann 10Minuten lang in Wasser von 55°C eingetaucht und nach diesem sofort in kaltem Wasser wieder abgekühlt. Die Temperatur darf nicht höher sein, sonst leidet die Keimkrast not.

#### Der Roft.

Die Sporen der Nostpilze befallen Blätter und Stengel. Die Überwinterung erfolgt auf Wintergetreide und sog. Zwischenwirten wie Kreuzdorn, Berberize, wilde Gräser u. a.

Beim Getreiderost gibt es verschiedene Arten, den Schwarzrost, Gelbrost, Braunrost, Zwergrost, Kronenrost u. a. Eine wirksame Bekämpfung wird nur dadurch erreicht, daß man die Zwischenwirte in der Umgebung des Acerseldes vernichtet. Ferner muß man
widerstandsfähige Sorten auswählen und darf nicht einseitig mit
Sticksoff, insbesondere nicht mit Chilisalpeter düngen.

Die Kartoffeln werden ebenfalls namentlich in feuchteren Jahrgängen von Pilzkrankheiten befallen, es ist namentlich die eigentliche Kartoffelkrankheit oder die Naßfäule, die oft sehr schädigend auftritt. Die Blätter und das Kraut werden durch einen dem falschen Mehltau auf den Reben ähnlichen Pilz vorzeitig zum Absterben ge-

bracht. Als Bekämpfungsmittel hat sich ein zeitiges und wiedersholtes Besprigen mit einer 2%igen Kupserkalkbrühe bewährt. (Auf 100 Liter Wasser werden 2 kg Kupservitriol und 2 kg frisch gebrannter Kalk verwendet; beide werden zuerst getrennt aufgelöst und dann erst zusammengeschüttet). Das Besprigen des Kartoffelkrautes hat auch eine vermehrte Stärkebildung zur Folge.

Der faliche Mehltau oder die Blattfallfrankheit der Reben wird in gleicher Weise bekämpft. Da die Kupferkalkbrühe nur Vorbeugungsmittel ist, so muß gesprist werden, ehe die Krankheit auftritt (s. Seite 83).

#### Tierische Schädlinge und beren Befämpfung.

Die Schneden werden am besten bekämpst durch Ausstreuen von ungelöschtem, gepulvertem Kalk in der Worgendämmerung oder spät abends, tagsüber versteden sich die Schneden unter Erdscholsen. Um sicher zu gehen, kann man das Kalkstreuen nach einer halben Stunde wiederholen, man braucht pro Worgen 3—4 Ztr. Von kleineren Grundstüden kann man die Schneden durch einen Kandstreisen gepulverten Kalkes sernhalten, da die Schneden nicht darüber kriechen.

Die Engerlinge: Auflesen hinter dem Pflug, Schutz des Maulwurfs, der Krähen und Stare, Wegfangen der Maikäfer.

Die **Drahtwürmer.** Das Vorhandensein ist daran zu erkennen, daß die jungen Pslanzen sleckenweise absterben. Für kleinere Vershältnisse hat sich das Aussegen von Kartoffelstücken als Köder bewährt; die Drahtwürmer sammeln sich darunter und können dann leicht absgelesen werden; zu beachten ist aber, daß die Kartoffelstücke in die Drillreihen und 5—6 cm in den Voden kommen, die Stelle wird dann bezeichnet; 6—8 Tage nach dem Aussegen wird jeweils nachgessehen. Sonst hat sich starke Düngung mit Kalk und Kopfdüngung mit 9—12 Ztr. Kainit und 1½ Ztr. Chilisalpeter pro ha gut bewährt; serner empsiehlt sich seichtere Saat und das wiederholte Walzen des Bodens; auch Schwefelkohlenstoff kann angewendet werden.

Die Getreibesliegen. Von diesen richtet insbesondere die Fritssliege großen Schaden namentlich an Hafer an; die Larven fressen teils in den jungen Pflanzen, so daß die Halme umbrechen, teils zerstören sie auch, namentlich beim Hafer und bei der Gerste, die Körner.

Um biese Schäblinge zu bekämpsen, empsiehlt sich späte Saat der Winterfrüchte und frühe Saat der Sommersfrüchte; ferner sollen die noch bei der Ernte ausgesallenen und später aufgegangenen Körner etwa 14 Tage nach dem Auskeimen tief untergeackert werden. Auf gut gedüngten und drainierten Böden überdauern die Pssanzen die Schädigungen besser; wo deshalb regelmäßig tierische Schädlinge auftreten, sollte von vornherein kräftig gedüngt werden; auch hat hier das Eggen der aufgegangenen Saat zu unterbleiben oder mit größter Vorsicht in Bezug auf Witterung u. a. zu geschehen. Wenn durch das Eggen Pssanzen beschädigt werden, so tritt eine kleine Stockung ein, welche unter Umständen genügt, daß

die Fritfliege über die Pflanze Herr wird.

Keldmänje und Buhlmänje. Für ihre Befampfung find eine Anzahl Mittel bekannt, die von Erfolg find, wenn sie in größeren Bezirken gemeinschaftlich angewendet werden. Der einzelne forasame Landwirt kann nur wenig erreichen, da die Schädlinge von den Actern der lässigen Nachbarn oder den unwirtschaftlichen Grenz-Von den Mitteln, die besonders zu rainen wieder einwandern. empfehlen sind, ift vor allem der Löfflersche Mäusetyphusbazillus zu nennen, welcher von der R. Anstalt für Pflanzenschut in Hohenheim und anderen derartigen Instituten zu bekommen ist. einer Aufschwemmung dieser Keime in Milch werden Brotstücke getränkt, nach deren Genuß die Mäuse erkranken und sterben. vergiftetes Getreibe, wie Struchninhafer, Giftpilen, Barht- und die Phosphorpillen, sind bei richtiger Anwendung von Erfolg, es ist jedoch darauf zu achten, daß richtig mit Gift getränkte Körner auch für andere Tiere Gift sind; es ist beshalb größte Vorsicht Man streut diese Mittel nicht auf den Acker aus, sondern legt sie mittels Giftlegern in die Löcher ober Bänge. Der Erfola ift am sichersten, wenn Mäusethphusbazillen und Struchnin verwendet werben, an der Bekampfung muffen sich aber auch Gemeinden, Straffen- und Gifenbahnbaubehörden beteiligen.

Rebichadlinge f. Seite 82.

## Tüngung und Tünger.1)

Über die Stoffe, welche die Pflanzen zu ihrem Aufbau brauchen, gibt uns die chemische Analyse Aufschluß.

<sup>1)</sup> Alls Hilfsquelle diente hauptfächlich die "Düngerfibel". Flugschrift 7 ber D.L.G.

Der Hauptbestandteil der grünen Pflanze ist das Wasser, das in den grünen Pflanzen 75—80 % ausmacht; das übrige wird als Trockensubstanz bezeichnet. Diese besteht bei allen Pflanzen a) aus den organischen Stoffen, welche sich durch stärkeres Erhiben verbrennen lassen, und b) aus den anorganischen oder mineralischen Stoffen, welche nach Verbrennung der organischen Substanz als Asche übrig bleiben, also unverbrennlich sind.

Die Verbrennungsprodukte der organischen Substanz sind gasförmiger Natur: Wasserstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Kohlenstoff
bezw. deren Verbindungen. Die Vestandteile der Asche sind sester
Natur, sie enthält in der Regel nur die folgenden Stoffe: Phosphor,
Kali, Kalk, Magnesia, Schwesel, Sienoryd, Natron, Nieselsaure und
Chlor. Abgesehen vielleicht von Chlor und Kieselsaure sind sie für
das Leben der Pflanze ebenso unentbehrlich wie der Sauerstoff,
Wasser-, Kohlen- und Sticktoff, wie die Wärme und das Licht der
Sonne. Nur wenn alle diese Bausteine in entsprechender Menge
zur Verfügung stehen, vermag die Pflanze, nachdem die geringfügigen, im Samensorn ausgespeicherten Nahrungsstoffe ausgezehrt
sind, gedeihlich zu wachsen und größere Mengen organischer Substanz
in nuthbringender Form zu erzeugen.

Jeder der genannten Stoffe hat beim Aufbau des Pflanzenstörpers eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, und es kann der eine den andern nicht vertreten. Das gilt namentlich von den Kernnährsstoffen der Pflanze: dem Stickstoff, der Phosphorsäure, dem Kali und dem Kalk. Denn im Gegensah zu den übrigen Nährstoffen sind diese vier Vildner in den landwirtschaftlich benützten Böden zumeist nur in ungenügender Menge bezw. in unrichtigem Mengens

perhältnis borhanden.

Durch die jährlichen Ernten findet außerdem eine andauernde Nährstoffausfuhr statt; will daher der Landwirt keinen Raubbau treiben und ist seine Streben darauf gerichtet, gewinnbringende Höchsternten zu erzielen, so müssen diese vier Kernnährstoffe stets in reichslichem Maße im Acker zugegen sein. It setzteres nicht der Fall, so sind sie dem Boden von außen einzuverleiben, wozu heutzutage die mannigsachen Düngemittel die weitgehendsten Möglichseiten gewähren. In welcher Weise und Form aber diese Zusuhr am zweckmäßigsten vor sich zu gehen hat, das ist eben die Aufgabe rationeller Düngung.

Bei ber Düngung hat der Landwirt das von Justus Liebig

aufgestellte Natur- und Wirtschaftsgesetz, "das Geietz vom Minimum" zu beachten. Es besagt: "daß sich der Ernteertrag für die Flächeneinheit stets nach demjenigen Nährstoff oder Wachstumssaftor richtet, welcher der jeweiligen Kulturpslanze in geringster Menge zur Verfügung steht". Leider kann man dem Boden keineswegs gleich ansehen, woran es ihm fehlt; man ist deshalb darauf hingewiesen, durch Düngungsversuche den Acker durch die Pflanze zu prüsen.

Wasserbedarf der landw. Kulturpflanzen. Nach eingehenden Untersuchungen von Prof. Dr. v. Seelhorst ist der Bedarf folgender:

a) Roggen erschöpft das Land an Wasser in viel geringerem Maße als Weizen. Dies ist von Bedeutung, wenn man Gründüngung solgen lassen will. Nach Weizen wird diese nicht nur später in die Erde kommen, sondern auch einen viel trockeneren und deshalb uns günstigeren Standort sinden.

b) Klee erschöpft das Land aufs äußerste an Wasser. In trodenen Jahren wird die ihm etwa folgende Winterung deshalb einen recht

ungunftigen Standort haben und sich langfam entwickeln.

c) Kartoffel braucht am wenigsten Wasser und läßt besonders den Untergrund relativ seucht zurück. Sie wird daher eine gute Vorfrucht für die folgende Winterung sein, vorausgesetzt, daß sie das Land nicht zu spät geräumt hat, und daß für etwas leicht lösliche Sticksoffnahrung für die Nachstrucht gesorgt ist.

d) Erbse ist infolge der geringen Wassererschöpfung des Bodens

eine gute Vorfrucht für die Winterung.

e) Hafer erschöpft das Land in hohem Maße an Wasser und ist schon deshalb als schlechte Vorfrucht für die Winterung anzusehen.

f) Weizen folgt vom Gesichtspunkt des Wasserhaushaltes besser

auf Roggen, als Roggen auf Weizen.

Schließlich wurde festgestellt, daß Vermehrung des Bodenwassers bis zu einem gewissen Grad eine Erhöhung des Ahrengewichts und des Korngewichts der einzelnen Ahren bedingt, besonders wenn Stickstoff in der Düngung gegeben wird.

#### Düngemittel.

Zur Düngung werden natürliche und fünstliche Düngemittel verwendet.

#### A. Die natürlichen Dünger.

Hierher gehören Stallmist und Gülle, Pferch, Latrine, Kompost und Gründungung.

#### 1. Stallmift und Jauche.

(Gehalt an Nährstoffen f. Tabelle S. 40).

Der Stallmist ist das Produkt aus der Einstreu und den underdauten bezw. unverdaulichen Futterstoffen. Die von einem Tier zu erwartende Menge an frischem Mist läßt sich annähernd berechnen, wenn man die Trockensubstanzmenge des vorgeschütteten Futters fennt und zwar nach folgender Rechnung: Das Gewicht des Rotes und Harnes ist gleich ber Hälfte, basjenige ber Streu gleich einem Viertel der im Futter aufgenommenen Trockensubstanz, zu setzen und diese Summe mit der Zahl 4 zu multiplizieren, da Stallmist etwa 25 % Trodensubstanz enthält. Enthielt also das Kutter 20 kg Trockensubstanz, so würde das hiermit gefütterte Tier etwa (10 + 5)× 4 = 60 kg frischen Mist liefern. Die Zusammensetzung des Mistes schwankt in verhältnismäßig weiten Grenzen je nach Urt, Alter, Nutung und Kütterung der Tiere, je nach Streumaterial und Verrottungsgrad sowie je nach der Behandlung und Aufbewahrung des frischen Mistes im Stalle und auf ber Miststätte. Da ber Stallmist fämtliche Nährstoffe, welche die Pflanze benötigt, enthält, ist er ein Volldünger.

Schaf- und Pferdemist sowie Ziegen- und Geflügelmist heißen in der Praxis auch "hißige Dünger", weil sie besonders reich an schnell wirksamem, d. h. leicht löslichem Sticksoff sind und sich infolge ihres lockeren Gefüges im Gegensatzu dem mehr breiigen, bindigen "kalten Kinder- und Schweinemist" schneller zersetzen, so zwar, daß sie in zu großen Mengen angewandt eher schädigend wie nützlich wirken können. Sofern man für derartige leicht zersetzliche, treibende Mistsorten keine geeignete Verwendung hat, mache man es sich zur Regel, die Mistsorten der verschiedenen Nutztiere vereint in einer undurchlässissen und richtig angelegten Düngerstätte zu sammeln; dortselbst müssen sie gut ausgebreitet, durchgeschichtet sowie stets sest und seucht gehalten werden, damit nicht allzugroße Verluste an organischer Substanz und an wertvollen Nährstoffen, besonders an Sticksoff, infolge der Einwirkung der Luft und der Bersetzungsarbeit unsichtbarer Kleinlebewesen (Vakterien), eintreten.

Da sich der schnell wirksame Sticksoff vornehmlich in dem Harn vorsindet, so ist es ein unadwendbares Gebot, bei der Düngerpflege in erster Linie der Harnflüssigkeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken und solche vor mechanischen Abslüssen sowie vor gassörmigen Sticksofsverlusten zu bewahren. Hierzu gehört vor allem eine gut zementierte und abgedeckte, dem Viehbestand entsprechend große Jauchegrube, damit nicht die Jauche ihren Weg in den Hof oder gar auf die Straße nimmt, denn mit jedem Hekvoliter Jauche, der da unaußgenutzt wegrinnt, gehen der Wirtschaft bedeutende Werte bersoren.

Um den Dünger richtig ausbewahren zu können, muß eine genügend große **Düngerstätte** da sein; diese soll einen undurchlassenden Untergrund und eine wenn auch keine Umfassungsmauer haben und so groß sein, daß für 1 Stück Großvieh (1000 Pfund Lebendsewicht) etwa eine Fläche von 3½—4 qm zur Verfügung steht. Der Dünger soll nie höher als 2 m aufgeschichtet werden, damit er richtig vergären kann. Die beste Konservierung des Stallmistes ist: das gleichmäßige Ausdreiten, Festtreten, Feuchthalten und die Durchschichtung mit humoser Erde. Die **Jauchegrube** muß ebenfalls groß genug sein, für 10 Stück Großvieh soll eine Grube von etwa 30—40 hl Rauminhalt angelegt werden.

#### Verwendung des Stallmistes.

Der Dünger soll nicht zu lange auf der Düngerstätte bleiben, damit er nicht speciig wird, da er sonst an Güte verliert. Beim Aufsladen soll der frische und der alte Dünger gleichmäßig vermischt werden. Auf dem Feld muß er sosort gebreitet und möglichst bald untergespslügt werden.

Der Stallmist wird am zweckmäßigsten zu Hadfrüchten (Rüben und Kartoffeln) gegeben, weil diese den Stallmist am besten ausnühen, zu verwersen ist es, wenn der Stallmist auf die Aleestoppel zu Getreide gegeben wird. Von dem Grünmais, Senf, Raps, Hans u. a. wird der Stallmist ebenfalls noch gut ausgenüht.

Was die Stärke der Stallmistdüngung anbelangt, so bezeichnet man eine Düngung pro Hektar Ackerland von:

180—200 dz als schwach, 200—300 dz als mittel, 300—400 dz als stark. tiger entwickeln als Reinsaaten. Man sät etwa 220—250 kg auf ein ha. Die Samen lönnen auf die Stoppel gesät, dann untergeackert, gewalzt und geeggt werden.

Um die Stoppelsaat möglichst beschleunigen zu können, empfiehlt es sich, schon die Vorfrucht namentlich mit Kali und Phosphorsäure

stark zu düngen.

Über die Zeit und die Tiefe des Unterpflügens der Gründüngung sind in den letten Jahren viele genaue Versuche angestellt worden. Man darf wohl gegenwärtig daran festhalten, daß auf schwerem Boden ein möglichst flaches Unterpflügen im Serbst die größten Vorteile verspricht, auch weil man hierdurch nicht auf die Herbstfurche zu verzichten braucht, während auf leichteren Bodenarten ein mittelflaches Einpflügen mit Doppelschar ober je nach Boden und Grünmasse auch ohne Vorschar zu späterer Zeit vielfach angebracht ericheint. Soll der Bestand sich im Serbst noch entwickeln oder erlauben die wirtschaftlichen Verhältnisse kein Unterbringen im Herbst und sollen Hachfrüchte folgen, so wird man das Einpflügen auf leichten Böben jogar bis ins Frühjahr hinausschieben können, zumal da sich hierdurch häufig eine physikalische Verbesserung bes Bodens erzielen läßt, indem dieser feucht und murbe bleibt, ganz abgesehen davon, daß sich alsdann auch das Aflügen leichter gestaltet. Um besten wird die Gründungung nach den bisher vorliegenden Beobachtungen von Rüben und Kartoffeln ausgenutt, ohne daß hierbei eine Qualitätsverschlechterung zu befürchten wäre; dann folgt Hafer, vorausgesett, daß er nicht infolge von üppiger Gründungung lagert.

#### B. Kunstdünger oder handelsdünger.

Diese werden in 2 Rlassen eingeteilt:

a) solche mit organischer Substanz, hierher gehören: Blutmehl, Horumehl, Wollstand, Knochenmehle, Peruguano u. ä.,

b) solche ohne organische Substanz.

Zu diesen Kunstdüngern rechnen wir: Chile- und Norgesalpeter, schwefelsaures Annnoniak, Kalkstickstoff, Superphosphat, Thomasichlacke, Kainit, Hartsalz, Carnallit, Sylvinit, 40%iges Kalisalz, Chlorkalium sowie die verschiedenen Kalkdüngemittel.

Es kann nicht oft genug betont werden, daß die spezifischen Kunstdünger, von denen die Sticksoffdunger die teuersten, die Kalk-

bünger die billigsten sind — das Preisverhältnis von  $N: P_2O_5: K_2O: CaO'$ ) ist etwa wie 5:2:1:0,3 —, in ihren Nährwirkungen nicht gleichartig sind. Die Phosphorsäuredünger haben, um es zu wiedersholen, beim Aufbau des Pflanzenleibes ganz andere Aufgaben zu erfüllen wie die Kalis oder wie die Stickstoffdünger. Es ist daher grundfalsch, wenn man beispielsweise — wie es leider immer noch zu geschehen pflegt — des billigen Preises wegen nur Kalkdünger anwenden wollte dort, wo es an Stickstoff und Phosphorsäure und Kali sehlt, — zurückgehende Ernten würden je nach den Bodenvershältnissen früher oder ipäter die unausbleibliche Folge sein.

Wer seinen Boben genügend kennt, der wird auch balb dahinter gekommen sein, an welchen Nährstoffen es demselben sehlt, bezw. welche Mengen Handelsdünger zur Erzielung eines Reingewinnes zulässig sind.

#### 1. Stidftoffdüngemittel.

Chilefalpeter. Der Salpeter kommt mit einem Gehalt von 15—16% Stickstoff in den Verkehr und wird leider immer noch nach der sog. indirekten Methode von ganzen Schiffsladungen seitens der Hamburger Importeure verhandelt, während es natürlich das richtigke ist, den direkt ermittelten Stickstoffgehalt in Waggonladungen (Teilladungen) bei der Bemusterung zugrunde zu legen. Der Gehalt an sog. Perchlorat, einem unerwünschten Begleitbestandteil, soll nicht mehr wie 1%, bei Unwendung auf Moorböden höchstens 0,5% betragen. Das Salz zieht leicht Wasser au, backt zusammen und muß daher sorgsältig in trockenen Käumen ausbewahrt sowie ev. vor der Unwendung gut zermahlen und wenn notwendig auch gesiebt werden. Normaler Salpeter enthält nur wenige Prozente Feuchtigkeit.

Der Salpeter bietet die schnellste und sicherste Stickstoffnahrung dar, die man zurzeit kennt. Leider verkrustet er insolge des Natrongehaltes dei gesteigerter Anwendung sehr leicht die tonigen und zum Abbinden geneigten Acker, wenn man nicht hack, eggt oder kalkt oder mit der Düngung einmal aussetzt; Salpeter wird auch überaus leicht ausgewaschen, und zwar um so schneller, je stärker und krästiger die Niederschläge, je durchlässisjer der Boden, je schwächer der wachsende Pssanzenbestand ist; Salpeter sollte daher stets in den ersten Entwicklungsperioden der Pssanze als Kopsdünger in mehreren zeitlich

<sup>1)</sup> N = Sticfftoff, PaOs = Phosphorfaure, KaO = Rali und CaO = Ralf.

getrennten Gaben angewendet werden. Die dankbarsten Verwerter sind Rübengewächse, bei denen auch das im Salpeter enthaltene Natrium günstig wirkt und Halmstrückte, abgesehen von Braugerste, bei der man mit der Sticksofsbüngung überhaupt vorsichtig versahren muß, im Bedarfsfall ist dem Ammoniak der Vorzug zu geben, auch Guand hat sich bewährt.

Kalkjalpeter, Norgejalpeter. Ein Stickftoffpräparat der allerneuesten Zeit, das bislang nur in geringen Mengen auf den Markt gekommen ist. Es wird auf elektrischem Wege aus dem in der Luft enthaltenen Stickstoff und Sauerstoff gewonnen.

Hinsidelich der Wirkung und Anwendungsweise kommt Kalfssalpeter dem Chilesalpeter gleich, er ist aber dis jeht noch teurer. Er enthält 25—30 % Kalk und wird mit 12—13 % Sticksoff gehandelt. Der Kalksalpeter ist sehr wasserziehend, zersließt leicht und erträgt daher kein langes Lagern.

Schweselsaures Ammoniak. Ein grauweißes Salz, das als Nebenprodukt der Leuchtgasfabrikation, vorwiegend aber in den Kokereien gewonnen wird. Das handelsfertige Produkt enthälk 20,1—20,6 % Stickstoff, entsprechend 24—25 % Ammoniak = 94 bis 95 % schweselsaures Ammoniak; gedarrtes und gemahlenes Ammoniak hat 20,6 % Stickstoff. Das Handelsprodukt soll frei von schölichen Rhodanverbindungen sein, sowie höchstens je 1 % übersschüssisse Kandelsprodukt vor übersschüftige freie Säure und Wasser enthalten. Gehandelt wird in der Regel nach dem Stickstoffgehalt; hierbei wird ein etwaiger Untergehalt vergütet, Übergehalt aber nicht berechnet.

Ammoniafstickfoff wirkt etwas langsamer als Salpeterstickfoff, wiewohl verschiedene Pflanzen, z. B. Kartoffeln das Ammoniak direkt zu verwerten scheinen, da sie es vorzüglich ausnuzen, oft besser als den Salpeter. Im allgemeinen ist jedoch Regel, daß sich Ammoniak im Boden erst in Salpeter umwandeln muß, damit die Pflanzen es als Nahrung aufnehmen können. Solche Verwandlung im Boden vollzieht sich schnelter oder langsamer, je nach den herrschenden Wärmend Feuchtigkeitsverhältnissen, je nach der Durchlüftung und nach dem Vorrat an Kalk.

Es ist zwedmäßig, das Ammoniak immer tunlichst ein bis zwei Wochen vor der Saat schwach einzueggen oder in Verbindung mit Superphosphat als Ammoniak-Superphosphat zu streuen, da hierburch eine bessere Verteilung erzielt und gleichzeitig den infolge

Verdunstung möglichen Ammoniakverlusten vorgebeugt wird. Aus dem letzten Grunde empfiehlt es sich auch nicht, das Ammoniak auf sehr kalkreichen Böden bei warmer Witterung obenauf zu streuen. Wird das schw. Ammoniak bei Wintersaaten als Kopsdüngung verwendet, so darf man auf eine volle Wirkung rechnen, wenn es Ende Februar oder spätestens Ansang März gegeben wird. Auch Küben kann die Hauptmasse des Sticksosses als Ammoniak gegeben werden, wobei die Wirkung erhöht wird, wenn gleichzeitig und dieselbe Gewichtsmenge Viehsalz des Katriums wegen mit ausgestreut wird. Im übrigen wirtt Ammoniak andauernder und nachhaltiger als Salveter, ferner wird es schwerer ausgewaschen, da der von den Pflanzen nicht verbrauchte Teil vielsach durch Bakterien in Eiweißsormen sestgelagert werden fann; schließlich ist eine Verkrustung

bes Bodens weniger zu befürchten.

Ein neuzeitlicher, sehr preiswerter Stichstoff-Raltitiditoff. bünger, der aus Kalziumkarbid — dem Kohmaterial des bekannten Azethlengases — und Luftsticktoff gewonnen wird und als Überagnasalied zu den organischen Sticktoffdungern angesprochen werden Er enthält im Durchschnitt 17-20 % Stickstoff, außerdem etwa 55—60 % Kalf, sowie 15—20 % Kohlenstoff (daher schwärzlich gefärbt) nebst Kieselsäure, Gisenoryd und Chlor; gehandelt wird nach Analysenausfall. Ein allzu langes Lagern in Säcken verträgt Kalkstidstoff nicht; die Säde leiden, auch könnte ein Sinken des Stidstoffgehaltes die Folge sein; beim Streuen stäubt er sehr und kann beim Streuenden Entzündungen hervorrufen. Es ist zu empfehlen, den Raltstidstoff vor dem Streuen mit Erde oder dergl. zu vermengen. sauren ober zur Säurebildung neigenden sowie auf leichten untätigen Böden (Moor-, Humus- und Sandböden) ist die Wirkung unsicher, am besten wirkt er auf den besseren Böden mit viel Feinerde, wenn er etwa ocht bis zehn Tage vor der Saat gut mit der Krume vermischt Uberhaupt ist ein frühzeitiges Einkrümmern ober ein genügender Regen nach der Anwendung Erfordernis oder erwünscht; als Wiesendünger kann er nicht empfohlen werden, als Kopfdünger zur Winterung nur dann, wenn die Begetation noch nicht begonnen hat, also etwa Ende Februar in mäßigen Gaben, wenn aber der Winterweizen um diese Zeit gar zu schwach steht und vielleicht erst auflaufen sollte, so ist Kallstidstoff nicht am Blate. Der Stidstoff dieses Düngemittels muß sich erst im Boben mit Gilfe von Feuchtigkeit und Batterien in Ammoniak, sodann in Salpeter umwandeln, wenn er

der Pssanze dienen soll; immerhin kommt er nach den bisherigen zahlreichen Versuchen in der Wirkung dem schweselsauren Ammoniak sehr nahe.

### 2. Phosphorfäuredunger.

Superphosphat. Dies wird hergestellt, indem die schwerlössliche Phosphorsäure der Phosphatgesteine durch Schwefelsäure löslich gemacht wird. Die wasselselsäuche Phosphorsäure ist für die Pflanzen die willsommenste Form; sie verteilt sich in der Arume schwell im Bereiche des Wurzelspstems wie ein Tintenkler auf dem Löschpapier, anderseits kann sie aber auch allmählich in der Ackerkrume wieder schwer löslich werden.

Man kaufe immer nur hochprozentige Superphosphate mit 16—20 % wasserlöslicher Phosphorsäure, da man auf diese Weise am besten und billigsten fährt; die Latitüde (Untersuchungsspielraum) beträgt 0,5 % Phosphorfäure. Die üblichen Bezeichnungen von "S P 10 bis S P 22" sind direkt irreführend, da hier unnötigerweise gleichzeitig lösliche und Gesamtphosphorsäure berüchichtigt wird. Also die Marke "SP 10" enthält 3. B. 8—10% Gesamtphosphorsäure, davon 6,5—7% lösliche Phosphorfäure und davon 6% wasserlösliche Phosphorfaure; beträgt der Preis für 100 kg dieser Ware etwa 4,70 M und für 100 kg "S P 22" (mit 18 % wasserlöslicher Phosphorfaure) etwa 7 M — wie es im Durchichnitt der Fall ist —. so würde das Kiloprozent Phosphorjäure in der niederprozentigen Ware auf 71,7 A, in der hochprozentigen Ware aber nur auf 39 A zu Außerdem haben die geringprozentigen Superstehen kommen. phosphate die Eigenschaft, bei längerem Lagern schneller in schwer lösliche Form überzugehen ("Zurückgehen"), weil zu ihrer Herstellung vermutlich niedrigprozentiae und minderwertige Rohphosphate mit viel Eisen und Tonerde verwendet werden, oder weil sie durch Mischung von hochprozentiger Ware mit Sand gewonnen werden.

Thomasmehl. Eisenerze mit höherem Phosphorsäuregehalt zind für die Stahlsabrikation sehr ungeeignet, daher sucht man die Phosphorsäure in denselben nach einem von Thomas 1876 entdeckten Versahren zu entsernen, indem durch das in großen Retorten geschmolzene Roheisen Luft durchgedrückt wird, um den Phosphor zur Phosphorsäure zu orhdieren. Diese Säure verbindet sich mit dem in einem bestimmten Verhältnis zugesetzen Kalk zu phosphorsaurem Kalk und wird hernach samt den üblichen Beimengungen als seuerssüssige

Schlacke abgeschieden, erkalten gelassen und in großen Kugelmühlen gemahlen.

Das Thomasmehl ist ein hervorragendes feinmehliges Düngemittel mit 13—20 % zitronensäurelöslicher Phosphorsäure. Die letztere ist nicht wasserlöslich, jedoch schon sehr schwache Säuren im Boden genügen, sie pflanzenausnehmbar zu machen; ihre Verteilung im Boden ist befriedigend, wenn auch nicht so sein wie bei Superphosphat. Die Wirkung ist gleichsalls nicht ganz so schnell wie bei Superphosphat, aber sie ist anhaltender; man kann bei Thomasschlacke mit ziemlicher Vestimmtheit von "Nachwirkung" reden.

Verkauft wird das Thomasmehl nach festen Prozenten zitronen-säurelöslicher PxOs bei einer Latitüde von 0,75% Phosphorsäure oder nach Analhsenausfall, welch lettere Methode vorzuziehen ist. Man vermeide den Ankauf von niederprozentiger Schlacke, die angesichts der Knappheit des Thomasmehls vielsach in den Verkehr kommt, denn man bezahlt hierin infolge des unnühen Ballastes das Kiloprozent Phosphorsäure viel zu hoch, ganz abgesehen von den Ersparnissen an Fracht, Absuhr, Ausstreu usw. — also ähnlich wie bei den Superphosphaten.

Da die hochprozentigen Thomasmehle zudem zum mindesten gegen 40—50 % wirksame Kalkformen enthalten, von denen in der Regel 2—10 % freier Kalk sind, so bildet dieses feingemahlene Präsparat tatfächlich einen schier unersehlichen Dünger für alle sauren und seichten Böden; es kann selbst noch im Frühjahr mit Borteil eingeeggt werden, wenn auch die Herbst bezw. Winteranwendung im allgemeinen richtiger ist. Auf Wiesen und Weiden wird es vom Herbst bis in den Winter hinein als Kopfdung gestreut, desgleichen hat man es auf humusreichen, lockeren Böden vielsach mit gutem Ersolg verwendet.

Die Ummoniak-Superphosphate, die auch hier zu nennen sind, sind Mischbünger aus schweselsaurem Ammoniak und Superphosphaten in verschiedenen Mischverhältnissen. Die Mischungen kann sich jeder Landwirt nach Bedarf selber herstellen.

### 3. Ralidünger.

Die bei uns gebräuchlichsten sind der Kainit und das 40%ige Kalisalz. Je nach den natürlichen Beimengungen sind sie bald stärker oder schwächer gefärbt, ein Umstand, der jedoch für die Be-

wertung völlig belanglos ist, denn ausschlaggebend im Handel bleibt immer nur der Gehalt an Rali; auch ist es völlig verkehrt, den Kalisalzen irgend welche Giftwirkungen anzudichten, sie wirken nur infolge eines wechselnden Gehaltes an Chlorverbindungen uiw. ätzend, wie so mancher andere Kunstdünger, und sind daher in dieser Richtung bei ihrer Anwendung mitunter gewisse Borsichtsmaßregeln am Plate. Diese chlorhaltigen Begleitsalze sind es ferner, welche mit der Reit den Boden entfalfen können oder bei zu itarker Unwendung die besseren Boben verkruften. Aus demielben Grunde fann unter Umständen bei zu spätem oder unrechtzeitigem Ausstreuen die Keimkraft der Saaten, das Blattwerk jugendlicher Pflanzen geschädigt werden, ebenso kann die erstrebte Anreicherung der Zuckerrüben und ber Industriefartoffeln mit Buder bezw. Starte, sowie die Qualität von Tabat, Weintrauben und Hopfen herabgedrückt werden. Bielfach geht aber diese Chlorfurcht zu weit! Anderseits vermögen gerade bie chlorreichen Salze infolge ihrer mafferanziehenden Gigenschaft lodere Canbböben wasserhaltender und bindiger zu machen und allgemein infolge ihrer mehr fauren Beschaffenheit das im Boden aufgespeicherte Nährstofffabital aufzuschließen.

Kainit besteht aus Kochsalz und Kainit; letzterer ist in reinem Zustande ein Gemenge von Chlorkalium, schweselsaurer Magnesia und Wasser. Der Kainit wird mit 12,4 % reinem Kali gehandelt und ist einer der beliebtesten Kalidünger, der allerdings in der ursprünglichen Form, in welcher das Kali hauptsächlich au Schwesels

fäure gebunden ist, inzwischen seltener geworden ist.

40%iges Kalisalz. Die konzentrierten Salze (Fabrikationsprodukte) sind gegenüber dem vorgenannten Rohsalze oder natürlichen Bergprodukte reicher an Kali und ärmer an Chlorverbindungen; in ihnen ist daher bei sehr weiten Entsernungen das Kilogramm Kali billiger.

Sämtliche Kalisalze werden mit einer Latitüde von 0,4 % Kali gehandelt, und gelten für die Probeentnahme zwecks Nachuntersuchung besondere Vorschriften, die ebenso wie die übrigen Bezugsbedingungen allen Interessenten vom Kalisyndikat in Staßsurt gern mitgeteilt werden.

Im allgemeinen haben die bisherigen zahlreichen Versuche gelehrt, daß die Kalisatze, besonders die Rohsatze, so zeitig wie möglich zu geben sind. Nur wenn wirtschaftliche Verhältnisse ein zeitiges Einpslügen unmöglich machten, kann man solche als Notbehelf z. V. zu Roggen, zu Zuderrüben usw. vorsichtig als Kopsbung ausstreuen, dann aber niemals bei Tauwetter, am besten bei leichter Schneedede oder leichtem Frost oder in den späten Nachmittagsstunden zu einer Zeit, wo Niederschläge in Aussicht stehen. Auf den besseren Böden und bei sehr weiten Entsernungen wird man das 40%ige Kalisalz verwenden; auf allen leichten Bodenarten, Moorländereien, Wiesen und Weiden treten die Rohsalze in den Vordergrund. Ebenso wird man den letztgenannten Salzen und besonders dem Kainit den Vorzug erteilen bei der Düngung der Rüben, die sich im Gegensatz und demzusplich ab vorzügliche Kochsalzverwerter gezeigt haben und demzusplige die chlorhaltigen Salze recht gut vertragen; im übrigen sind auch die heutigen Kartosselhochzuchten nicht mehr so empsindlich gegen Chlor, wie früher bevbachtet wurde, immerhin empsiehlt es sich aber, die Kohsalze sierzu mindestens im Herbst oder Vorwinter auszusstreuen und möglichst balb darauf einzukrümmern.

#### 4. Ralfdünger.

Wie bereits angedeutet, entziehen besonders die chlorreichen Kalifalze dem Boden große Mengen Kalf, welche durch die kohlenfäurehaltige Bodenflüssigfeit unausgenutt in Form von Kalziumchlorib und ähnlichen Salzen in den Untergrund gespült werden. Rudem besorgen dies aber auch schwefelsaures Ammoniak und viele andere Dungstoffe, sowie fliegendes Untergrundwasser, so dag der Entzug an Kalk einschließlich der durch die Aflanzen benötigten Kalkmenge für 1 ha und Sahr auf 4-5 dz veranschlagt werden kann. Daher ift der Faktor "Kalt" bei der Bodenkultur wohl im Auge zu behalten, namentlich wenn die Bodenanalnse Armut an Ralf, wie es wohl in der Mehrzahl der Fälle eintreten dürfte, nachweist. Mergelung bezw. Kalkbungung ist uralt; man hatte auch sehr frühzeitig erkannt, daß der Kalk gleichsam eine Beitsche darstellt, mit welcher man den Acker zu größerer Fruchtbarkeit anregen konnte, daß er aber andererseits bei zu häufiger und einseitiger Anwendung ertragsarmer macht, weil er bos Bodennährstofffavital stark angreift sowie die organische Substanz, den vorhandenen Humus, in allzu schnelle Zersetzung bringt, derart, daß zuweilen geradezu eine Berflachung der Arume, ein unheilvoller Raubbau an Nährstoffen die Folge ift, sofern nicht zur rechten Zeit ein erneuter ausreichenber Erfat ber ausgeführten Nährstoffe, namentlich von Stickstoff, borgesehen wird. Daß man mit Kalfung ber Verkrustung vorzubeugen vermag, giftige Eisenorhdulsalze unschäblich machen und allgemein auf die physitalische und chemische Beschaffenheit der Böden günstig einwirken kann, namentlich auf sauren Böden und schweren Tonböden, sei hier besonders betont. Wegen dieser verbesserden Eigenschaft verdient der Kalk daher heute noch als "der größte Zebel der Landwirtschaft" bezeichnet zu werden; eine pflanzensernährende Eigenschaft kommt eigentlich nur bei den sog. kalkholden Pflanzen (Kleepflanzen und Hüssensichten, Kaps, Tabak, Obst- und Waldbäumen, Küben) in Frage, sonst ist wohl in der Mehrzahl der Fälle in den Kulturböden soviel Kalk enthalten, wie die übrigen Kulturpflanzen zum Aufbau benötigen, auch führt man solchen oft zur Genüge in Form von Thomasschlade, Knochenmehlen usw. dem Boden zu.

Alls Kalkbünger kommen zurzeit in den Handel:

1. gemahlener Kalkstein mit 80—90 % kohlensaurem Kalk;

2. gebrannter Stückfalk ober gebrannter gemahlener Kalk, auch Akkalk genannt. Er enthält 85—90 % Kalk;

3. Grankalk ober bolomitischer Kalk mit etwa 50—60 % Kalk und 35 % Magnesia;

4. Gips mit etwa 35 % Ralt und 45 % Schwefelsäure;

5. Kalkasche, Staubkask. Hierher gehören auch die sticktoff= und phosphorsäurehaltigen Scheidekalke der Zuckersabriken sowie die Kalkabsälle aus verschiedenen chemischen Industrien. Ferner wird auch Mergelerde als Kalkdünger verwendet.

Hinfichtlich der Verwendung sei nur erwähnt, daß Mergelerde, wie solche auf den einzelnen Gittern gefunden wird, im allgemeinen erst bei einem Mindestgehalt von etwa 15 % kohlensaurem Kast abbauwürdig ist. Gips ist ehedem sehr viel angewendet worden, heutzutage wird er durch die preiswerten kalkhaltigen Handesprodukte immer mehr verdrängt, zumal da auch im Superphosphat und in Kassalialzen größere Mengen Gips dem Boden zugeführt werden; immerhin kann er doch auf besseren Lehmböden zu Klee, Luzerne usw. oder als Ausschließungsmittel der Bodennährstoffe unter Umständen gute Verwendung sinden. Nebenwirkungen, wie Lockerung, Erwärmung des Bodens und anderes hat der Gips nicht. Aufallstalte sollten nur für sauere Wiesen, zur Kompostbereitung oder bei außergewöhnlich billigen Preisen und geringen Frachtspesen in Frage kommen. Bezüglich der übrigen beiden Hauptklassen gelte es als Regel, daß alse kohlensauren Kalksormen, also Kalkseimmehl

und hochprozentige Kalkmergel, in seingemahlener Form (0,2 mm Korndurchmesser) und in einer Menge von 20—40 dz im Herbst oder Frühjahr auf die leichten Bodenklassen, hingegen die Akkalksormen in einer Menge von 10—20 dz für 1 ha auf die schweren Bodenarten gehören. Die Kalkung ist je nach Bedarf nach einigen Jahren (in der Regel nach 5—7) zu wiederholen. Akkalk wird am besten im Sommer oder Herbst gegeben, Frühjahrsdüngung ist wegen mögslicher Beeinkrächtigung des Gedeihens der Pslanzen zu vermeiden.

### 20 Gebote ber Kalkbüngung.

### (Aus der Flugschrift 3 der D.L.G.)

1. Laß den Boden (Ackerkrume und Untergrund) an einer Betsuchsstation auf seinen Kalkgehalt prüsen.

2. Ermittle durch sachgemäß angelegte mehrjährige Versuche das

Kalkbedürfnis deines Ackers.

3. Unterrichte dich über die Lage des Marktes von Handelskalken auf den Wanderausskellungen der D.L.G. usw. und durchsorsche deine Acker und Wiesen nach Mergeldüngern.

4. Kaufe gebrannten Kalk nur nach seinem Gehalt an Kalziumoryd (CaO); bei Graukalken ist auch die Magnesia (MgO) zu berücksichtigen. Handelsmergel und gemahlener Kalkstein werden
nach ihrem Gehalt an kohlensaurem Kalk (Kalziumkarbonat CaCOs)
gehandelt.

5. Die Preiswürdigkeit eines Kalkbüngemittels ergibt sich aus dem Preise für 1 kg CaO frei Verwendungsort.

6. Vermeide gebrannten Kalf, der größere Mengen Kieselsäure, Ton und Eisenoryd enthält.

7. Kalke nie einen Boden, der fraftlos ist oder an stockender Rässe

leidet.

- 8. Verwende die Kalkmittel nur in möglichst feinmehligem, trockenem Zustande. Gebrannter ungemahlener Kalk ist daher gründlich und sorgfältig durch Besprengen mit Wasser zum Verfallen zu bringen, d. h. zu löschen.
- 9. Wenn der Kalk weder in Weidenkörben, die in Wassertonnen getaucht werden, noch in Häufchen auf dem Felde, sondern in großen Mieten gelöscht werden soll, so genügt hierzu nicht, wie bei dem Häuschenbersahren, die Boden- und Luftseuchtigkeit.

10. Schmierigen, breiigen Kalk einzupflügen, ist eher schäblich als nühlich; besgleichen kalke man nicht bei anhaltendem Regen-

wetter.

11. Ortliche Mergeljorten (Wiesenkalk, Ton- und Lehmmergel usw.), besgleichen die sogenannten Absalkalke, wie Gaskalk, Sodakalk, Kalkschlamm (Scheidekalk, Teichschlamm usw.), Kalkasche, Gerbereikalk, Karbidrückstände (Azethlenkalk usw.) müssen vor ihrer Anwendung gut durchlüstet oder durchscreen und zerfallen sein.

12. Streue Kalk und Mergel im zeitigen Herbst ober auch während bes Sommers bei trockenem, möglichst windstillem Wetter aus; wenn das Material steinfrei ist, mit der Maschine, sonst unter Berücksigung der Windrichtung in der ortsüblichen Weise hinter dem Wagen, mit der Schausel.

13. Sorge beim Ausstreuen des Kalkdüngers für gleichnäßige Verteilung sowie für möglichst innige und sofortige Vermischung derselben mit der Ackerkrume durch entsprechende Bodenbear-

beitung.

14. Bringe Kalk bei Anwendung einer Stallmistdüngung längere Zeit vor oder nach dieser in den Boden. Vermeide, den Apkalk zu gleicher Zeit mit Ammoniak oder Ammoniaksuperphosphat oder Knochenmehl auszustreuen.

15. Auf leichten, tätigen, kalkarmen Böben sei sehr vorsichtig mit der Anwendung von Apkalk; verwende hier lieber Lehm-, Tonmergel oder Grankalk oder gemahlenen Kalkstein bezw. hochprozentige

Ralfmergel.

16. Auf bindige, tonige Böden gehört der gebrannte, gemahlene Kalk, auf die besseren Lehmböden und auf jolche, die nach starken Salpeter- und Kalidungungen zum Verkrusten neigen, gebrannter,

gemahlener oder gelöschter Stückfalk.

17. Auf Wiesen und Weiden streue die Mergelsorten bezw. Grankalk oder — falls billig und durchführbar — Kalk in Form von Kompost; sind viel Moos- und schlechte Gräser vorhanden und ist der Boden tatsächlich sauer, dann kann auch Abkalk in entsprechendem Maße eingeeggt werden.

18. Kalke den Ader lieber öfter mit kleineren Mengen als mit größeren

Mengen für einen längeren Zeitraum.

19. Die dankbarsten Früchte für die Kalkbüngung sind die Hülsenfrüchte (Luzerne, Klee, Erbsen usw.), Tabak und Raps, Zuckerrüben, Weinreben, Obst- und Waldbäume. 20. Gips muß in rohem, ungebranntem, aber feinpulverigem Bu-

stande verwendet werden.

Beim Ausstreuen von gebranntem Kalk sind die Augen und Schleimhäute der Menschen und Tiere vor der Berührung mit Kalk zu schügen. Behandlung s. Seite 164.

# Gebote für Kauf, Aufbewahrung, Mijchung und Verwendung von Handels-(Kunst-)Dünger.

### A. Kauf von Kunftdunger.

1. Der Ankauf der Kunstdünger geschieht am besten durch Vermittlung landwirtschaftlicher Körperschaften oder Genossenschaften, und zwar entweder nach Analhsenausfall oder nach gewährleisteten Garantiezahlen der Kährstoffe unter Berücksichtigung einer Analhsenschlergrenze (Latitüde). Es kann nur dazu geraten werden, immer möglichst hochprozentige Düngemittel zu kaufen, da diese in der Kegel keinen Fälschungen unterliegen, und da sich hierdurch die Frachtkossen wesentlich verringern.

2. Niemals lasse man sich durch den bloßen Namen oder durch einen billigen Zentnerpreis blenden, auch die Farbe spielt keine Rolle, sondern immer muß für den Einkauf entscheidend bleiben der Einheitspreis des jeweiligen Nährstoffes, um dessentwillen das betreffende Kunstdüngemittel gekauft wird. Man hat sich also stets die Frage zu beantworten: Was kostet in dem zu kaufenden Düngemittel das Kilogramm Sticksoff oder Phosphorsäure oder Kali oder Kalk ab

Lieferwerk bezw. loko Hof oder Feld?

3. Kaufe nur von soliden, als reell bekannten Firmen, welche schriftliche Garantien hinsichtlich der wertbildenden Nährstoffe der betreffenden Düngemittel leisten und welche bei größeren Bezügen kostenfreie Nachuntersuchung einer vor Zeugen vorschriftsmäßig gezogenen Probe bei einer amtlichen landwirtschaftlichen Versuchsstation gewähren, sowie die eventuell ermittelten Untergehalte ordnungsmäßig vergüten.

Die Probenahme ist in solgender Weise auszusühren (genaue Anweisungen sind von den Versuchsstationen und Werken erhältlich): Von jeder Waggonladung ist aus dem Junern eines jeden 10. undesschädigten Saces, dei kleineren Bezügen aus jedem Sack, eine Probe mit dem Probestecher zu nehmen. Diese Proben sind auf

reiner, trockener Unterlage (eb. Papier) innig zu mischen, wobei etwaige Knöllchen zu zerdrücken sind, sodann werden 3 gleiche Durchsichnittsmuster im Gewichte von mindestens 250 g (bei Kali mindestens 200 g, bei Kalt 500 g) in Gegenwart eines Zeugen in reine, innen ganz trockene Tons oder Glasgefäße (andere Packungen sind unzuslässig) gefüllt, mit Glasstöpsel oder Kork verschlossen und versiegelt. Die Gefäße werden mit Inhaltsangabe, Wagennummer und Datum versehen.

Eine der Proben nebst einem Probenahmezeugnis ist alsbald

zur Untersuchung an die Versuchsstation zu senden.

In Württemberg hat z. B. jeder Landwirt das Recht, Proben von Dünge- und Futtermitteln an die Versuchsstation zur Untersuchung zu senden, die kostenlos erfolgt, wenn eine Übernahme der Analhsenkosten vom Lieferanten aus besonderen Gründen (meist bei Lieferungen von unter 100 dz), nicht verlangt werden kann.

Wer den Kauf erst nach Empfang des Untersuchungsberichtes abschließt, ist vor jeder Übervorteilung geschützt. Wer diesen Kat nicht befolgt, hat sich selber zuzuschreiben, wenn ihm durch Lieferung minderwertiger Waren Nachteile erwachsen.

Ahnliche Bestimmungen haben auch andere Bundesstaaten.

### B. Hufbewahrung des Kunstdungers.

Lagere die Kunstdünger, besonders stark wasseranziehende, wie Chilesalpeter, Kalksalpeter, Sticksoffkalk, Kalisalze, gesackt oder ungesackt, stets nur in trockenen Schuppen und möglichst in scharf getrennten Abteilen. Superphosphat sowie Mischungen von Superphosphat mit Salpeter sind stets auszuschütten und nicht in Säcken zu lagern, da solche sonst zerfressen werden. Die entleerten Düngerssäcke soll man nicht auf dem Acker oder auf der Dungstätte liegen lassen, sondern mit Wasser aussaugen und die verdünnten Waschswässer zur Düngung der Obst- und Gemüsegärten verwenden!

### C. Mischung und Verwendung des Kunstdüngers.

1. Mische ober streue nicht zu gleicher Zeit "ammoniakhaltige und kalkhaltige Dungstofse"; also Stallmist, Guano, Fauche, schweselssaures Ummoniak und Ummoniak-Superphosphat darf nicht mit Thomasmehl, Kalk, Kalkstickses, Kalksalpeter, Mergel und Aschsusammengebracht werden. S. auch die Figur auf S. 34.

2. Vermeide möglichst: gleichzeitige Unwendung

- a) von Knochenmehl, Superphosphat mit Kalkdüngemitteln (Superphosphat nicht mit Kalksticksjö oder Kalksalpeter),
- b) von naffem Superphosphat mit Chilifalpeter,
- c) von Stallmist mit Salpeter, allgemein mit Kunstbunger.
- 3. Mische die übrigen Handelsdünger bei beabsichtigtem gleichzeitigem Streuen nur in seingemahlenem Zustande, eventuell unter schwachem Anseuchten, immer möglichst erst kurze Zeit vor dem Aussstreuen. Bei ersorderlichem Lagern mische man 2—3 % Torsmull darunter.
- 4. Beim Ausstreuen mit der Hand über Kreuz oder mit der Maschine ist darauf zu achten, daß die Düngemittel möglichst seinmehlig sind Kalisalze, Salpeter sind daher wenn nötig vor dem Streuen zu mahlen —; je seiner das Düngemittel, umso gleichmäßiger die Berteilung, umso sicherer die Birkung. Allgemein gesagt, dürsen die Kunstdünger nicht zu tief und nicht zu spät eingebracht werden; je löslicher und harmloser das detressende Salz und je flachwurzelnder das zu düngende Gewächs ist, umso eher kann das Salz als Kopsbünger bezw. umso näher vor der Saat kann es in der obersten Schicht Platz sinden durch Eggen, Ginkrümmern oder durch seichtes Unterpflügen.

5. Im allgemeinen streue man die Kunstdünger immer möglichst zeitig vor der Saat, bei gleichzeitiger Verwendung mit der Saat könnte solche in ihrer Keimkraft Schaden leiden. Kopsdüngungen von Salpeter oder auch im Notsalle von Kalisalzen, Ammoniatsuperphosphaten oder Ütkalk sollten nicht auf betaute oder beregnete Pflänzchen gestreut werden, weil solche sonst durch die äyenden

Bestandteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.

6. Was die zu gebende Menge der Kunstdünger anbetrifft, so richtet sich solche ganz nach dem derzeitigen Bodenzustand, der Borfrucht und der zu düngenden Frucht. Ze seichter, leichter und tätiger die Ackerkrume, um so vorsichtiger wird man mit allzu starken Dosen sein; je größer der den Pslanzenwurzeln durch Tieskultur oder Untergrundbearbeitung zur Versigung stehende Bodenraum ist, um so reichlicher kann man in der Regel düngen.

7. Es muß schließlich nachbrücklich darauf hingewiesen werben, daß viele Kunstdinger beim Ausstreuen leicht Entzündungen der Atmungsorgane, der Augenbindehaut sowie ofsener Körperwunden hervorrusen können. Man streue daher mit der Düngerstreumaschine

möglichst an windstillen Tagen und schütze Augen, Mund und Nase durch Gesichtsmasken, Schutzbrillen und seuchte Tücher. Auch sollen sich die Streuer vor dem Einnehmen ihrer Mahlzeiten stets die Hände sauber reinigen. In diesen Punkten muß immer zur Vorsicht gemahnt werden.

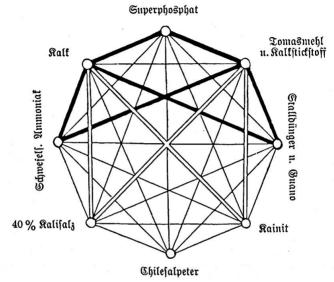

Aus dieser Abbildung ist zu erseben, welche Mischungen vorgenommen werden durfen und welche nicht.

- burfen gemischt merden.

müssen sond Mischung ausgestreut werden.
Mischung mit Verlust verbunden.

8. Aus gleichem Grunde ist es ratsam, Salpeter oder die gleichsam ähenden Kalisalze nicht auf dem Hof zu lagern, wo Hühner oder Ruhtiere daran picken und lecken können. Ferner sollte man niemals Weidetiere in trockenen Zeiten auf eine eben frisch mit Chilesalpeter oder Kainit gedüngte Wiese treiben; wenn man in solchen Fällen auch nicht von der Möglichkeit einer direkten Vergiftung sprechen kann, so kann eine übermäßige Aufnahme solcher Düngesalze doch gesundheitlich den Haustieren wie auch dem Wildstand schaden.

# Düngung der wichtigften Rulturpflanzen.

Allgemein gültige Düngerrezepte für die einzelnen Kulturpflanzen lassen sich bei den immer wechselnden Boden- und Witterungsbedingungen, Vorfrucht- und Wirtschaftsverhältnissen selbstverständlich nicht aufstellen.

Die Gaben an Nährstoffen lassen sich einigermaßen in Bezug auf Phosphorsäure und Kali nach dem Entzug durch die Ernte (j. Tabelle S. 40) bemessen. Man gibt für den Anfang (in den ersten 2—3 Jahren) an Phosphorsäure in Form von Thomasmehl in der Regel das 2—3fache (in den folgenden Jahren kann das 1-/2—2sache genügen), dei Kali das 1—1½fache von dem, was durch die Ernte (Stroh und Körner usw.) dem Boden entzogen worden ist (verglauch die Tafel über Entzug und Ersat von Kährstoffen am Ansang des Buches).

Bei Stickstoff kann eine Norm überhaupt nicht angegeben werden, hier sind Boden, Vorfrucht, Witterung, Lagerfestigkeit u. a. von größtem Einfluß.

### 1. Düngung ber Salmfrüchte.

Roggen. Roggen verträgt wohl eine frische Düngung mit Stallmist, es sagt ihm aber alte Kraft boch besser zu. Sehr gut wächst er nach genügend mit Kali und Phosphorsäure versorgter Gründungung. An Phosphorsäure darf jedensalls kein Mangel sein. Zugaben von Stickstoff, insbesondere schwefelsaures Ammoniak sind meist sehr wirkungsvoll, bei ungenügender Entwicklung des Roggens gibt man das schwefelsaure Ammoniak schon Mitte dis Sude Februar. Sonst geeignete Düngemittel sind 40%iges Kalisalz und Thomasmehl.

Der **Beizen.** Dieser ist sehr anspruchsvoll und verlangt frästige Düngung. Frische Stallmistdüngung verursacht leicht Lagerung, zweite Tracht (d. h. nach mit Stallmist gedüngter Borsrucht) unter Beigabe von künstlichen Düngemitteln sagt ihm besser zu. Die Phosphorsäure kann bei schwerem Boden in Form von Superphosphat, sonst in Form von Thomasmehl gegeben werden. Kalidüngung ist in der Regel bei schwereren Böden nicht erforderlich, wenn man aber hohe Erträge erzielen will, kann auch hier eine Düngung mit 40prozentigem Kalisalz anzuraten sein. Steht der Weizen nach Stick-

stoffsammlern wie Klee, Erbsen u. a., so wird im Herbst eine Stickstoffbüngung entbehrt werden können; andernsalls gibt man im Herbst eine kleine Gabe, 25—30 kg schweselsaures Ammoniak auf 1 ha und im Frühjahr je nach Entwicklung, Witterung u. a. in mehreren Gaben Chilesalpeter, die erste Gabe wird recht bald gegeben. Ist Lager oder Rost zu befürchten, gibt man anstatt Salpeter auch im Frühjahr schweselsaures Ammoniak. Eggen und Haken des Weizens im Frühjahr ist sehr zu empsehlen.

Die Gerste. Die Gerste, namentlich wenn man gute Braugerste will, wird am besten in zweite Tracht gestellt. Ist kräftig gebüngte Hackt vorausgegangen, so braucht die Gerste wenig Düngung, sedenfalls keinen oder nur wenig Sticksoff; septeren gibt man in Form von schweselsaurem Annmoniak; mit Salpeter muß man bei Gewinnung von Braugerste sehr vorsichtig sein. Soust ist für reichliche Phosphorsäure- und Kalidüngung zu sorgen. Kaliwirkt günstig auf die Körnerbeschaffenheit.

Der Hafer. Obwohl der Hafer sich auch auf mageren Feldern seine Nahrung holen kann, so lohnt er eine reichliche Düngung, insbesondere Stickstoffdüngung, doch mehr als die anderen Früchte. Namentlich die steishalmigen Sorten vertragen sehr viel Stickstoff, hier kann auf stickstoffarmen Böden dis zu 3 dz Salpeter pro Hektar gegeben werden. Voraussehung ist, daß kein Mangel an Phosphorsäure und an Kali vorhanden ist.

Die Kartoffeln. Diese nüßen eine Stallmistdüngung sehr gut aus, ebenso eine Gründüngung. Gibt man genügend Stallmist, so genügt er, wenn die Vorfrucht eine reichliche Phosphorsäure- und Kalidüngung erhalten hat. Wird kein Stallmist gegeben, so ist eine Düngung mit Thomasmehl und 40%igem Kalisalz, im Herbst oder im zeitigen Frühjahr gegeben, notwendig. Kali, namentlich Kainit, kurz vor der Saat gegeben, verschlechtert die Qualität. Bei Fehlen des Stallmistes ist auch eine reichliche Düngung mit schweselssaurem Ammoniak notwendig, das vor dem Steden der Kartoffeln gegeben werden muß.

Die Futterrüben. Diese bedürfen einer reichlichen Düngung. Sier können große Mengen von Stallmist, der von den Küben sehr gut ausgenützt wird, gegeben werden, auch Jauchedüngung ist angezeigt. Sine Beigabe von Thomasmehl und Kainit, der bei Küben infolge seines Natrongehaltes besser wirkt als 40%iges Kalisalz, sowie von Chilesalpeter, letzterer als Kopsounger, ist empsehlenswert

Bei Zuderrüben gibt man den Stallmist schon im Herbst; die Sticksoffdüngung darf nicht so start sein, wie dei den Futterrüben, da man sonst Müben mit geringerem Zudergehalt erhält. Die Zichorie sohnt Stickstoffdüngung nicht besonders, sonst Düngung wie bei Zuderrüben.

Die Hiljenfriichte, Erbsen, Wicken und Bohnen bedürfen im allgemeinen feine Stickstofsbüngung, da sie diesen Nährstoff aus der Luft ausnehmen; man gibt ihnen höchstens für die erste Entwicklung etwas Salpeter, längere Zeit vor der Saat gibt man auch genügend Thomasmehl und Kainit. Stallmist vertragen die Hülsenstücke, namentlich die Ackerbohnen, ganz gut.

Der Grünmais verlangt fräftige Stallmist- und Jauche- oder

Salpeterdüngung.

Die **Alecarten** sind für reichliche Kaliphosphatdüngung dankbar, auch soll ein genügender Kalkvorrat im Boden sein. Bei schlecht stehendem Klee ist im Frühjahr eine Überdüngung mit Jauche zu empsehlen, unter Umständen auch eine Gabe von 40%igem Kalisalz und Superphosphat.

Die **Viesen** werden am besten abwechslungsweise das einemal mit Stallmist oder noch besser Kompost, das anderemal mit Thomasmehl und Kainit gedüngt. Ist Sticksoff notwendig (bei mageren Wiesen in der Regel), so ist eine Düngung mit Jauche oder eine kleine

Gabe von Salpeter oder Ammoniak angezeigt.

Obstbäume sind für eine Düngung mit Stallmist und mineralischen Stoffen sehr dankbar. Im allgemeinen kann man für einen tragbaren Hochstamm rechnen:

 $1^{1/2}$ —2 kg Superphosphat oder  $2\frac{1}{2}$ —4 kg Thomasmehl,

1½—2 kg 40%iges Kalisalz und 1—3 kg Salpeter oder schwefels sammoniak.

Sehr dankbar sind die Bäume auch für Kalk.

Bei der Düngung der Bäume ist darauf zu achten, daß die Düngemittel nicht dicht um den Stamm herumgestreut werden, sondern da, wo sich die seinen Wurzeln besinden, also unter der Kronentrause. Hier gräbt man einen 1—2 m breiten King auf und vermischt den Dünger mit der Erde.

Düngung ber Reben f. Seite 82.

Gartengewächse (einschl. Beerenfrüchte), Gartenblumen und Zierpflanzen. Eine ausgiebige Düngung ist auch im Garten immer Vorbedingung für einen guten Ertrag und es empsiehlt sich, von

Jahr zu Jahr zwischen Stalldung, altem Kompost und Kunstdünger abzuwechseln. Man gibt auch hier entweder Thomasmehl und Kainit im Herbst oder Superphosphat und 40% iges Kalisalz im Frühjahr. Der Stickstoff wird als Salpeter oder schwefelsaures Ummoniak im Frühjahr regelmäßig 8—14 Tage vor dem Pslauzen oder kurz vor der Saat gegeben, die Jauche wirkt sehr günstig; eine Ausenahme bildet der Spargel, welcher die Sticksoffvüngung nach Beendigung des Stechens erhält.

Regelmäßige Kalkbungung, 15—18 kg Apkalk für 1 a alle 3—4

Jahre, darf nicht vergessen werden.

Alls mittlere Düngung ist anzusehen für 1 a:

3—4 kg Thomasmehl oder 2—3 kg Superphosphat

1—2 kg 40%iges Ralifalz,

1,5—2,5 kg schwefelsaures Ammoniaf oder 2—3 kg Salpeter. Aufgeschlossener Peruguano, der alle 3 Hauptnährstoffe enthält, wird im Gemüsedau mit Ersolg verwendet, man gibt die Hälfte vor der Saat, die andere Hälfte beim Haden, eine Beigabe von Kalisalz erhöht die Wirkung, man gibt  $4\frac{1}{2}$ —5 kg Guano und  $1\frac{1}{2}$  kg Kalissalz pro a.

Rohlarten und Spargeln fann man die doppelte Menge

Rali und Ammoniak oder Salpeter geben.

Zwiebeln gibt man teine frische Stallmistdungung, da sie sonst faulen, man gibt im Herbst Kompost und im Frühjahr Kunstdunger ohne Stickfoff.

Im übrigen vertragen:

Kräftige Volldüngung alle Kohlarten, desgleichen Meerrettich, Lauch, Tomaten, Gurken, Spargeln, Sellerie, Rhabarber, Salat;

Mittlere Düngung die Wurzelgewächse, gelbe Küben, Schwarzwurzel, Zwiebel, Rettiche, Spinat, diese Pflanzen lieben weniger frische als wie alte Düngung, man baut sie deshalb in zweiter Tracht, also 1 Jahr nach der Stallmistdungung.

Schwache Düngung, d. h. keine frische Stallmistbüngung und weniger Stickstoff gibt man den Erbsen, Bohnen und Steckzwiebeln. Man daut diese Gewächse vielkach in dritter Tracht.

# Die wichtigften Bestandteile der Düngemittel.

(Aus der Stutzerschen Düngersehre, Tabelle III).

Superphosphat. Unter Superphosphat ist in der "Dünger-lehre stets eine Ware verstanden, welche 16—18 % wasserlössliche

Phosphorjäure enthält. In einer solchen wird die Phosphorjäure billiger geliefert, als in einem Superphosphat mit nur 12 oder 14 % dieses wertgebenden Bestandteiles.

Thomasmehl. Thomasmehl soll mindestens 14% (in einer 2%igen Lösung von Zitronensäure) lösliche Phosphorsäure enthalten. Algierphosphat hat ungefähr 30% Phosphorsäure, von der nur ein ganz geringer Teil löslich ist. Roher, gemahlener Peruguano hat 14% Phosphorsäure, 7% Stickstoff, und 3% Kali. Richtgemahlener Peruguano von guter Dualität: 9,5% Phosphorsäure, 12% Stickstoff und 2,5% Kali. Aufgeschlossener Peruguano hat 9,5% lösliche Phosphorsäure und 7% Stickstoff.

Ammoniak-Superphosphate werden durch Mischung von schweselsauren Ammoniak und Superphosphat hergestellt. Man bevorzuge Waren mit hohem Gehalt an Pflanzennährstoffen, z. B. Marke 9:9 (mit 9% wasserlöslicher Phosphorsäure und 9% Stickstoff) oder 9:7 (9% Phosphorsäure und 7% Stickstoff).

Ferner erwähnen wir:

| Gehalt an:                                    |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Phosphorfaure Stickftoff                      | Rali |
| 0/0 0/0                                       | 0/0  |
| Knochenmehl, roh 21,0 4,0                     | -    |
| " gedämpft22,0 3,0                            | _    |
| " entleimt 29,0 1,0                           |      |
| Blutmehl 1,0 12,0                             |      |
| Fleischdüngemehl 13,0 6,0                     |      |
| Fischguano 13,0 8,0                           | _    |
| Wolffaub                                      |      |
| Ammoniak, schwefelsaures — 20,5               |      |
| Ralkstickstoff                                |      |
| Ralfalpeter                                   | _    |
| Chilesalpeter                                 | _    |
| Rainit                                        | 12,5 |
| Carnallit                                     | 9,0  |
| 40prozentiges Ralisalz — —                    | 40,0 |
| Schwefelsaures Kali — —                       | 50,0 |
| Stallbünger, 3 Monate lang gelagert 0,25 0,55 | 0,70 |
| Sauche 0,01 0,22                              | 0,46 |
| Schafharn 0,13 1,58                           | 1,85 |
| Stallbunger aus Tiefställen 0,40 0,75         | 0,80 |
| Hühnerdünger frisch (mittel) 1,54 1,68        | 0,85 |

Erntetabelle und Gehalt¹) der landw. Produkte an (Kern=) Rährstoffen. (Siehe auch die Tafel am Anfang des Buches.)

| Wassidaana                      | Ertrag²)<br>von 1 ha | 100 l           | in V                    | littel       | alten        |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Bezeichnung<br>ber<br>Stoffe    | Körner und<br>Stroh  | Stick=<br> toff | Phos=<br>phor=<br>fäure | Rali         | Ralt         |
| 8                               | dz                   | kg              | kg                      | kg           | kg           |
| a) Halmfrüchte.                 |                      |                 |                         |              |              |
| Winterweizen, Körner            | 13-27                | 2,00            | 0,80                    | 0,50         | 0,05         |
| " Stroh<br>Sommerweizen, Körner | 27-50                | 0,48            | 0,20                    | 0,90         | 0,25         |
| Sommerweigen, Korner            | 11—23<br>20—40       | 2,05<br>0,56    | 8,90<br>0,20            | 5,50<br>1,00 | 0,05<br>0,26 |
| Dinkel, Rörner (mit Spelzen) .  | 18-30                | 1,65            | 0,76                    | 0.57         | 0.10         |
| " Stroh                         | 25-40                | 0,45            | 0.20                    | 0,60         | 0,29         |
| Winterroggen, Körner            | 10-30                | 1,76            | 0,85                    | 0,60         | 0,05         |
| " Stroh                         | 30-50                | 0,40            | 0,28                    | 1,00         | 0,31         |
| Sommerroggen, Körner            | 6-15                 | 1,80            | 0,90                    | 0,60         | 0,05         |
| " Stroh                         | 14 - 32              | 0,55            | 0,20                    | 0,75         | 0,40         |
| Wintergerste, Rörner            | 16—30                | 1,60            | 0,65                    | 0,65         | 0,05         |
| " Stroh Sommergerste, Körner    | 2440<br>16 -28       | 0,50            | 0,20                    | 1,20<br>0,70 | 0,30         |
| " Stroh                         | 23—38                | 0,50            | 0,20                    | 1,20         | 0,30         |
| Hafer, Rörner                   | 15-32                | 1,50            | 0,70                    | 0,50         | 0,10         |
| " Stroh                         | 22-45                | 0,50            | 0,15                    | 1,50         | 0,40         |
| b) Sülfenfrüchte.               |                      |                 |                         |              |              |
| Aderbohnen, Körner              | 14-30                | 4,00            | 1,20                    | 1,30         | 0,15         |
| " Stroh                         | 23-48                | 1,60            | 0,30                    | 2,00         | 1,20         |
| Erbfen, Körner                  | 5-10-24              | 3,65            | 1,00                    | 1,25         | 0,10         |
| Stroh                           | 17-24-30             | 1,00            | 0,35                    | 1,50         | 1,60         |
| Widen, Körner                   | 12-18<br>15-30       | 4,40            | 1,00                    | 0,80         | 0,20         |
| " Stroh                         | 7-17                 | 1,20            | 0,27                    | 1,00         | 1,55         |
| " Stroh                         | 7-16                 |                 |                         |              |              |
| c) Die und Gefpinftpflangen.    | 1 ' 10               |                 |                         |              |              |
| Winterreps, Körner              | 11-25                | 3,00            | 1,60                    | 1,00         | 0,50         |
| . Stroh                         | 25-44                | 0,50            | 0,25                    | 1,10         | 1,15         |
| Mohn, Körner                    | 7-12                 | 3,20            | 1,60                    | 0,70         | 1,10         |
| " Stroh                         | 25-35                | 1,00            | 0,16                    | 1,80         | 1,46         |
| Lein, Samen                     | 8—15                 | 3,50            | 1,35                    | 1,00         | 0,26         |
| " Stengel                       | 16-35                | -               | 0,40                    | 0,95         | 0,70         |

<sup>1)</sup> Aus ber Düngerlehre von Prof. Dr. Stuger, Berlag von Hugo Boigt, Leipzig, und aus den Tabellen des Prof. Dr. G. von Wolff zusammengestellt.

2) Das Verhältnis zwischen Körner: und Strohertrag ist im Mittel bei: Roggen 1:2; Weizen 1:1,9—2; Haber 1:1,5—1,6; Gerste 1:1,2; Erbsen 1:1,2.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grtrag                                                                                                    | 100 k                                                                                                        | im W                                                                                         | dz entho<br>Littel                                                                                                   | lten                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>ber<br>Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von 1 ha<br>Körner und<br>Stroh                                                                           | Stick:<br> toff                                                                                              | Phos=<br>phor=<br>fäure                                                                      | Rali                                                                                                                 | Ralt                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dz                                                                                                        | kg                                                                                                           | kg                                                                                           | kg                                                                                                                   | kg                                                                                   |
| Hanf, Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5—13<br>20—40                                                                                             | 2,80                                                                                                         | 1,69<br>0,22                                                                                 | 0,94<br>0,50                                                                                                         | 1,09<br>1,70                                                                         |
| d) Hakfrüchte und ähnl.  Tabak, Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-25<br>                                                                                                 | 2,45<br>1,65<br>0,30<br>0,30<br>0,10<br>0,13<br>0,35<br>0,20<br>0,45<br>0,25<br>3,20<br>0,20<br>2,30<br>2,25 | 0,65<br>0,90<br>0,12<br>0,15<br>0,06<br>0,08<br>0,05<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>1,10 | 5,00<br>4,00<br>0,60<br>0,45<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,40<br>0,35<br>0,29<br>0,45<br>2,30<br>0,35<br>2,00<br>2,00 | 5,00<br>1,25<br>0,03<br>0,60<br>0,03<br>0,15<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>1,10 |
| Hutterwicken, heu Rottlee, heu oder Rottlee, Körner Stroh Weißtlee. heu oder Weißtlee, Körner Stroh Intarnattlee, hen Oder Körner Stroh Unzerne, heu Oder Cjparsette, heu oder Cjparsette, körner m. hülf Buchweizen, grüne Masse Buchweizen, grüne Masse Oder Buchweizen, Körner Stroh Weißer Seuf, grüne Masse Oder Buchweizen, Körner Stroh Wiesenhen (mittel) | 40—80<br>2—6<br>15—20<br>16—30<br>2,5—5,5<br>12—18<br>23—35<br>30—45<br>1,5—8<br>14—11<br>50—125<br>25—60 | 2,00                                                                                                         | 0,55<br>                                                                                     | 1,85                                                                                                                 | 2,00<br>1,90<br>1,60<br>1,35<br>2,50<br>1,68<br>0,04<br>0,42<br>0,95                 |

# Saatmenge, Reihenweite, Saattiese, Standraum und hl Gewicht verschiedener Feldgewächse.

Bezüglich der angemessensten Reihenweiten, Saatmenge u. a. lassen sich allgemein nur Grenzwerte angeben. Bei der Bemessung spielen verschiedene Umstände mit.

1. Das Klima; bei feuchtem Klima befindet sich das Getreide bei mittlerer Reihenweite und nicht zu reichlicher Saatmenge besser als bei enger Reihenweite und starker Saat.

2. Die Saatzeit; bei früher Saatzeit soll die Reihenweite eine größere und die Saat eine dünnere sein als bei später, weil im ersten

Falle sich das Getreide besser bestockt.

3. Die Güte des Bodens; auf gutem kräftigem Boden soll die Reihenweite eine größere und das Saatquantum kleiner sein wie auf schlechterem, weil auf gutem Boden die Entwicklung der Pflanzen eine üppigere ist.

4. Die Bodenart; auf Sandböden ist die Entwicklung und Besstockung keine so üppige wie auf Lehms und Tonböden, weshalb für Sandböden enge Reihen und dichtere Saat besser am Plate sind

als weite.

5. Die Düngung; auf gut gebüngtem Boden kann die Reihenweite eine größere und die Saatmenge eine kleinere sein.

6. Die Getreidegattung und Sorte, weil je nach dieser Burzelentwicklung, Bestockungsvermögen und andere Eigenschaften

verschieden sind.

7. Die Größe des Korns und die Keimfähigkeit beeinflussen ebenfalls den Bedarf an Saatgut, es sollte nie unterlassen werden, zeitig genug vor der Saat Keimversuche zu machen.

Bei Hadkultur muß die Reihenentfernung mindestens betragen: für Handhade 18 cm, für Pferde- und Maschinenhade 18 bis 20 cm.

Was die Saattiefe anbelangt, so muß auf seuchtem, bindigem Boden weniger tief, auf lockeren, trockenen Böden dagegen tiefer gesät werden. Für Getreide beträgt die Saattiefe durchschnittlich 2—6 cm, für Külsenfrüchte 3—7 cm, für Küben, Cichorie u. ä. 1—3 cm, für Kartosseln 3—15 cm, für Klee 0,5—2 cm. Das Unterackern des Saatgetreides ist nicht zweckmäßig, da hierbei viele Samen zu tief in den Boden kommen; bei Roggen, Gerste und Hafer wählt man die geringere Tiefe, man hat die Beobachtung gemacht, daß schon bei 4 cm die Pflanzen sich weniger gut entwickeln.

|                                                                                    | Saatme                                                                               | uge hei                                                                                                     | Entie                                                                | rnung                   | l                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                    | breitwürfiger<br>Saat für                                                            |                                                                                                             |                                                                      | er<br>Bilan=            | Titer,<br>mitt                               |
| Pflanze                                                                            | 1 ha                                                                                 | 1 ha                                                                                                        | Reihen                                                               | 2011                    | # E                                          |
|                                                                                    | in                                                                                   | in                                                                                                          |                                                                      | Reihen                  | 23                                           |
|                                                                                    | kg                                                                                   | kg                                                                                                          | cm                                                                   | · cm                    | kg                                           |
| a) Halmfrüchte.                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                         |                                              |
| Winterweizen                                                                       | 120—190<br>150—220<br>190—280<br>130—190<br>160—220<br>130—180<br>140—200<br>120—200 | $\begin{array}{c} 110150 \\ 120180 \\ 140220 \\ 100150 \\ 120170 \\ 110150 \\ 110160 \\ 100160 \end{array}$ | 12—22<br>12—20<br>12—22<br>12—20<br>12—20<br>12—20<br>12—20<br>12—20 |                         | 78<br>76<br>46<br>73<br>66<br>60<br>68<br>48 |
|                                                                                    | 120200                                                                               | 100 100                                                                                                     | 10                                                                   | а,                      |                                              |
| b) Hiljenfrückte.<br>Acterbohnen<br>(große)<br>Erbjen (mittel)<br>Wicken<br>Linjen | 230—290<br>160—200<br>120—180<br>100—160                                             | 170—230<br>140—190<br>90—140<br>70—120                                                                      | 30—45<br>25—45<br>17—25<br>17—30                                     | =                       | 81<br>80<br>78<br>79                         |
| c) Di= und                                                                         | E 121 M                                                                              |                                                                                                             |                                                                      |                         |                                              |
| Gejpinstpflanzen.<br>Winterreps<br>Mohn                                            | 10—18<br>5—9                                                                         | 7—12<br>3—6                                                                                                 | 3555<br>3050                                                         | =                       | 69<br>58                                     |
| Lein zur<br>Samengew<br>Bastgewinnung                                              | 120—180<br>200—300                                                                   | 100—140<br>—                                                                                                | 10—16<br>—                                                           | =                       | 65<br>—                                      |
| Haftgewinnung                                                                      | 60—120<br>110—200                                                                    | 40—70<br>—                                                                                                  | 50—70<br>—                                                           | 20—26<br>—              | 45<br>—                                      |
| d) Hadfrüchte u. a.                                                                |                                                                                      |                                                                                                             | 19 199                                                               |                         |                                              |
| Tabak (wird aus gepflanzi)                                                         | Bur Erzielung<br>von Pflanzen<br>(0,05—0,15)                                         |                                                                                                             | 5565                                                                 | 45—50                   |                                              |
| Kartoffeln<br>(mittlere)                                                           | 2 - '                                                                                | 1500-2000                                                                                                   | 45—55                                                                | 30—40                   | 84                                           |
| Futterrüben (gejät) Buderrüben Wöhre Cidyorie Gutlen                               | <br>710<br>1215                                                                      | 10—16<br>12—20<br>3—5<br>8—10                                                                               | 45—60<br>35—40<br>30—40<br>30—35<br>200                              | 25—30<br>10—15<br>10—15 | 23<br>27<br>68<br>—                          |

| •                            |                                                    |                                              |                                          |                  | _                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Pflanze                      | Saatmer<br>breitwürfiger<br>Saat für<br>1 ha<br>in | ige bei<br>Reihensaat<br>für<br>1 ha<br>in   | Reihen i                                 |                  | . Heltoliter<br>gewicht (mittel) |
|                              | kg                                                 | kg                                           | cm                                       | cm               | kg                               |
| e) Futterpflanzen.           | 120—180                                            | 100—150                                      | 30—40 1                                  | L525             | 74                               |
| Futtererbje                  | 200—260<br>150—200<br>14—22<br>10—15<br>28—38      | 150—210<br>110—160<br>10—18<br>8—12<br>22—32 | 12—22<br>12—19<br>10—15<br>8—12<br>10—18 | -<br>-<br>-<br>- | -<br>76<br>76<br>73              |
| Bastard-(Schwe-<br>ben-)Klee | 10—14<br>25—35                                     | 8—12<br>20—30                                | 10—15<br>12—20                           | _                | 75<br>77                         |
| Ejparjette (mit Hülsen       | . 170—220<br>. 18—25<br>. 120—140                  | 130—180<br>15—20<br>100—120                  | 12—20<br>15—25<br>15—25                  | _                | 32<br>65<br>64                   |
|                              | . 1                                                |                                              |                                          |                  |                                  |

# Saatbau: und Saatzuchtwirtschaften.

Den meisten Landwirten ist wohl bekannt, daß die alten Landjorten unserer Kulturpslanzen, namentlich wenn Jahr für Jahr
wahllos das Saatgut aus der eigenen Wirtschaft gewonnen wird,
meist in ihren Erträgen — den heutigen Unsorderungen nicht
mehr entsprechen. Die Pslanzen gehen im Ertrag zurück, auch die
Dualität nimmt immer mehr ab. Es sollte deshalb nicht versäumt
werden, von Zeit zu Zeit bei Getreide in etwas längeren, dei
Kartosseln in kürzeren Zeiträumen — frisches Saatgut derselben
Sorte, sosen sich diese als geeignet erwiesen hat, aus anderen Gegenden oder anderen Betrieben zu beziehen. Bei Bezug von Saat-

gut muß man aber fehr vorsichtig fein. Es ist wohl zu beachten, daß der Wert guten Saatgutes nicht nur darin besteht, daß es rein. feimfähig und gefund ist und eine gute Kornentwicklung zeigt, sondern auch darin, daß eine paffende Corte gewählt wird, denn die einzelnen Sorten haben eine gang verschiedene Entwicklungsfähigkeit und Geeignetheit für die einzelnen Berhaltnife. Wie der Gortenwert, so können eine weitere Reihe von Eigenschaften nicht am Saatgut jelbst beobachtet werden. Go entziehen sich bei Beobachtung bes Saatgutes leicht manche Verunreinigungen burch Unfräuter und Krantheiten, welche man vorher im Bestande des Feldes, von welchem bas Saatgut gekommen ift, leicht hatte feststellen können. zeigt der Feldbestand oft Unterschiede in der äußeren Entwicklung der Pflanzen, welche als Ausartungen bekannt sind und vielfach fällchlich für Verunreinigungen gehalten werden. Diese können im Feldbestande leicht in ihrer Menge festgestellt werden, wie z. B. begrannte Uhren in glattem Weizen, lange Uhren in Squareheab, Ungleichmäßigkeit im Roggen, Abweichung der Rispenbildung beim Hafer. Da es nun nicht möglich ift, daß jeder Saatgutkaufer borher das Feld besichtigt, von welchem er Saatgut kaufen will, etwa wie man einen andern Gegenstand vor dem Ankauf besichtigt, sind von den Saatzuchtanstalten u. a. landwirtschaftlichen Instituten die Feld-und Wirtschaftsbesichtigungen der das Saatgut liefernden Wirtschaft eingeführt. Es sind bies die sog. Caatbauwirtschaften und Caatzuchtwirtschaften.

## Saatenanerfennung.

Die Anerkennung von Saatbauwirtschaften und Saatzuchtwirtschaften, sowie von den in diesen Wirtschaften erzeugten Saaten und Zuchtsaaten setzt voraus, daß diese Wirtschaften und Saaten auf vorangegangene Anmeldung hin besichtigt und hierbei den für die Anerkennung zu stellenden Ansorderungen genügend erzunden werden.

Die Besichtigung der Wirtschaften wird von einer Kommission ausgeführt. Mit der Besichtigung der Saaten kann unter Umständen auch ein einzelnes Mitglied der Kommission betraut werden.

Auf Grund des Ergebnisses der Besichtigung wird die Anerstennung von der Saatzuchtanstalt ausgesprochen und in den landwirtsichaftlichen Blättern veröffentlicht.

In einer Saatbanwirtschaft ist die Hauptaufgabe die Erzeusung von Saatgut; bei allen Kulturmaßregeln von der Saat dis zur Ernte wird hierauf geachtet, dann ganz besonders dei Reinigung und Sortierung. Die Felder müssen nicht nur weitgehendst rein von Unfraut sein, sondern auch vollständig artens und sortenrein; es müssen dei ihnen und bei der Zubereitung des Saatgutes alle Anforderungen erfüllt werden, welche ein tadelloses Saatgut verlangt; die Verwendung der Windsge, des Trieurs u. a. Reinigungssmaschinen ist unerläßlich.

Eine Saatzuchtwirtschaft hat dieselben Aufgaben zu erfüllen wie eine Saatgutwirtschaft, daneben aber noch zielbewußte Züchtung zu treiben. Diese wird auf einem abgegrenzten kleinen Teil der Wirtschaft, in dem sog. Zuchtgarten, betrieben; die übrige Wirtschaft baut auf einem Teil ihrer Felder Saatgut von der Züchtung. Durch die Züchtung, die sehr viel Sachkenntnis und Ausdauer ersordert, wird ermöglicht, die guten Eigenschaften der Sorten zu erhalten und zu verbessern.

Alls Saatbauwirtschaften können nur jolche Wirtschaften anerkannt werden, die der Sorte, von der Saatgut erzeugt werden joll, eine größere Fläche, in Württemberg z. B. wenigstens eine Fläche von 10 ha, in Ausnahmefällen von 8 ha, jährlich widmen, beren Felder sich ir entsprechendem Aulturzustand befinden, deren Scheuer- und Bodenräume derart beschaffen sind, daß sie die Reinhaltung der Sorte gewährleisten, deren Keinigungs- und Sortiermaschinen endlich zur Herstellung einer guten Saatware genügen.

Der Leiter der Saatbanwirtschaft verpslichtet sich bei der Anmeldung, in dem Falle, daß die Wirtschaft als solche anerkannt wird, unter der Bezeichnung "anerkanntes Saatgut" nur solches anzubieten oder zu verkansen, das von den anerkannten Saatgutselbern und aus der eigenen Wirtschaft stammt, und außerdem einer gleich nach der Ernte an die Saatzuchtanstalt einzusendenden Probe genau entspricht.

Saatgutfelder werden in anerkannten Saatbauwirtschaften anerkannt, wenn jolgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Bestand muß fortenrein fein.

- 2. Bei Landsorten des Landes muß die Saat aus dem Gebiet der Landsorte stammen und die Virtschaft in diesem Gebiet liegen.
- 3. Bei fremden Lands und Züchtungssorten darf die Saat nicht weiter als zweite Absaat von dem aus dem Gebiet der Landssorte bezw. vom Züchter bezogenen Saatgut sein oder aber muß nachgewiesen werden, daß züchterische Maßnahmen bei der Sorte vorgenommen wurden.
- 4. Der Bestand muß von Rade, bei Hafer von Flughafer, frei sein und darf von weniger gefährlichen Unkräutern nur mäßige Mengen aufweisen.
- 5. Steinbrand muß fehlen, Flugbrand darf nur mäßig stark aufgetreten sein.

Zu erwähnen ist noch, daß Saatgut von Saatzucht- und Saatbauwirtschaften von der Eisenbahn billiger befördert wird.

Aus vorstehendem geht nun ohne weiteres hervor, daß es voll berechtigt ist, wenn den Landwirten immer wieder empsohlen wird, ihr Saatgut von Saatbaus und Saatzuchtwirtschaften zu beziehen, hier hat man volle Garantie für Echtheit und Reinheit der Sorte.

## Sortenwahl.

Die Zahl der Sorten der einzelnen Kulturpflanzen ist eine sehr große, durch Neuzüchtungen wird die Zahl immer noch größer; es ist deshalb schwer, einzelne Sorten als die absolut besten zu empsehlen. Außerordentlich wichtig ist es aber in Gegenden mit gleichen natürlichen Berhältnissen auch gleiche Sorten anzubauen. Es bringt dies verschiedene Vorteile mit sich. Es sei hier nur an die Gerste erinnert, wenn den Brauereien ein großes Quantum ganz gleichsartiger Gerste angeboten werden kann, so können diese auch höhere Preise dafür anlegen; es ist dann auch viel eher ein genossenschaftslicher Absah möglich. Was von der Gerste gesagt ist, gilt natürlich auch für die übrigen zum Verkauf angebauten Pssanzen.

Um nun für eine bestimmte Gegend die geeigneten Sorten herauszufinden, sind Anbauversuche notwendig. Solche Anbauversuche werben von den Saatzuchtanstalten in den verschiedenen Gegenden des Reichs durchgeführt.

Nach den gemachten Beobachtungen haben einige Saatzuchtanstalten unter Berücksichtigung der natürlichen Berhältnisse Anbaugebiete gebildet und für jedes Anbaugebiet Sortenlisten aufgestellt.

Um rascher in einer Gegend zu einheitlichen Sorten zu kommen, jollen in den einzelnen Anbaugebieten **Aderbauvereinc** gebildet werden, die außerdem die Förderung des Feldbaus und die bessere Verwertung der Ernteerzeugnisse bezwecken.

Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind hauptsächlich folgende:

1. Aufstellung einer Sortenliste, sowie Beschaffung und Bermittlung von bestem Saataut;

2. Beratung und Belehrung in allen den Feldbau und den Absat der Felderzeugnisse betreffenden Fragen;

3. Überwachung der Feldfultur;

4. Veranstaltung von Feldprämiierungen und Fruchtschauen;

5. Veranstaltung von Felderbegehungen und im Anschluß hieran von Besprechungen über die Verbesserung des Feldbaus; weiter kann in Vertracht kommen:

Beschaffung bezw. Vermittlung von Maschinen und Geräten, sowie von Düngemitteln, Überwachung bezw. Vermittlung bes Absahes von Saatgut.

## Wiesen= und Weidenbau.

Für Wiesen und Weiden eignen sich fast alse Bodenarten, sosern sie die Feuchtigkeit genügend halten. Unter Umständen legt man gerade auf schweren undurchlassenden Böden, welche die Bearbeitung kaum lohnen, um überhaupt noch eine kleine Kente herauszubringen, Wiesen oder Weiden an. Gine Entwässerung des Bodens ist natürlich auch hier angezeigt. Wenn ein solcher Boden mit der richtigen Grassamenmischung angesät wird, so wird bei richtiger Pflege und Düngung der Ersolg nicht ausbleiben. Die Nachhaltigkeit des Ertrags wird gesichert durch Verwendung einer größeren Anzahl von Pflanzenarten.

Wenn eine neue Wiese ober Weide angelegt werden soll, so spielt die richtige Auswahl der Samenmischung

eine Hauptrolle. Die Verwendung von Heublumen als Saatgut ift gang zu verwerfen, weil in den Heublumen meift nur Samen minderwertiger früher Gräfer und Untrautsamen enthalten sind. Bei der Auswahl der Pflanzen richtet man sich am besten nach dem Pflanzenbestand einer in der Nähe liegenden Wiese oder Weide, auf denen die Bodenverhältnisse und anderes ähnliche sind: über die zu verwendende Saatmenge geben die Tabellen auf Seite 56 ff. Aufschluß. Die Saatmenge darf nicht zu knapp bemessen werden, man nimmt 50-100 % mehr Saataut als bei Reinsaat. Was die Beisaat von den verschiedenen Rleearten anbelangt, jo joll für Dauerwiesen nicht zu viel Kleesamen verwendet werden; wenn 20—25 % von der für eine bestimmte Fläche als Reinsaat erforderlichen Menge Kleesamen in die Grasmischung hineinkommen, jo ist dies meift vollauf genügend. Der Klee entwickelt fich wohl in den ersten Sahren gang gut, bleibt aber dann später mehr und mehr aus, der Bestand wird dann lückig, weil die Grafer aufangs durch den Rlee unterdrückt worden find. Bei Auswahl der Grafer muß man darauf achten, daß Untergräfer und Obergräfer in richtigem Berhältnis zueinander stehen.

Vor der Neuanlage einer Wiese oder Weide ift das betreffende Feld gründlich von Untraut zu jäubern und locer zu machen, was durch Anbau von Hackfrüchten am besten erreicht wird; bei schweren Böben und rauhem Klima kann es sogar von Borteil sein, reine Brache vorausgehen zu lassen. Der Düngungsauftand des Feldes foll ebenfalls ein recht guter sein. Ift das Feld rein, jo wird es im Herbst gepflügt, aber nicht zu tief, und über Winter in rauher Furche liegen gelassen, damit es recht durchgefriert und murbe wird. Mit der Berbstfurche wird Stallmist untergepflügt und während des Winters oder im zeitigen Frühighr wird dann noch Thomasmehl und Kainit gegeben. Im Frühjahr muß das Feld gut durchgeeggt und ähnlich wie zu Rüben vorbereitet werden, die Dberfläche foll recht fein sein. Die beste Saatzeit ist Ende April bis Anfang oder Mitte Mai. Die Anjaat kann mit oder ohne Uberfrucht erfolgen. Wenn eine Überfrucht, Hafer ober Gerste, gesät wird, so ist diese zuerst unterzubringen und erst nachher wird die Grassamenmischung ausgestreut und ganz flach untergeeggt oder nur angewalzt.

Die Aussaat der Mischung, deren Bestandteile vom Samenhändler getrennt bezogen und erst nach erfolgter Untersuchung auf Rachtstagebuch. 2. Must. Echtheit und Keimfähigkeit gemischt werden sollen, erfolgt am besten auf zweimal und zwar sät man die schweren Samen und die leichteren je sür sich gemischt auß; um eine recht gleichmäßige Verteilung der Samenmischung zu erreichen, ist es zweckmäßig, ihr vor der Außsaat noch Sand oder seingesiedte Komposterde beizumischen. Auch ist zu empsehlen, das zweitemal quer zur ersten Saatrichtung zu säen. Nach dem Aussaufen gibt man etwas (ca. 50 kg auf 1 ha) Chilesalpeter als Kopfdüngung. Die Überfrucht wird am besten grün genüßt, will man sie reif werden lassen, so muß sie etwas dünner gesät werden. In rauhen Gegenden-ist es ratsam, im ersten Winter nach der Neuansaat das Feld zum Schutz der jungen Pflanzen mit strohigem Stallmist zu übersühren.

Das Beweiden junger Wiesen mit Schafen ist im ersten Jahr ganz zu unterlassen, dagegen kann man Kinder bei geeigneter Witterung schon im ersten Jahr weiden lassen; selbstwerständlich soll nicht zu scharf abgeweidet werden. Es ist zu empsehlen, Weiden vor der ersten Ruzung 1—2mal zu walzen, auch Mähwiesen sollen nach dem ersten Schnitt gewalzt und dann abgeweidet werden, damit die

Pflanzenwurzeln an den Boden angedrückt werden.

Neuangelegte Wiesen und Weiden sollen namentlich in den ersten Jahren reichlich gedüngt werden. Es sollte hier, wie bei den Wiesen überhaupt, das eine Jahr Stallmist oder Kompost und im andern Jahr Thomasmehl und Kainit, dei Sticksoffarmut auch etwas Chilesalpeter oder schweselsaures Ammoniak gegeben werden.

Die weitere Pflege der Wiesen und Weiden besteht darin, daß in jedem Jahr die Maulwurfs- und Ameisenhaufen geebnet, die Ent- und Bewässerungsanlagen nachgesehen und wo notwendig, in Ordnung gebracht und die Gräben gereinigt werden. Ferner sollte namentlich auf moosigen Wiesen das Eggen im Frühjahr, bei viel Moos auch im Serbst niemals versäumt werden. Die Unträuter, namentlich die gistigen wie Herbstristose, sind zu vertigen. Wo Fehlstellen entstehen, ist eine Nachsaat vorzunehmen.

Die Herbstzei tlose kann vertilgt werden durch Entwässerung und starke Düngung; Zerstechen oder Ausstechen der Zwiebel mit besonderen Geräten; Verhinderung des Abblühens und der Samenbildung. Bei sehr starkem Auftreten ist die Wiese umzubrechen.

|                                                   |                      | aufi<br>Wiffer Wertschäßung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | - Liefert ausgezeichnes<br>tes Grünfutter. Die<br>amerikanischen dam | Die italienischen und<br>fübfrangölischen | unsere Berhältnisse              | Befonders gut zur<br>Anlage von Reihen                         |                  |                                              | Lang im 2. Rahrauf noffende | Lag. etvas ausdaue<br>ernder als Roffler   | Besamt sich leicht  | ringen Nachwuchs.              | gut.             | out Danerwie en gut. | Dat geringen Mach-    | aber leicht selbst.                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ,                                                 | ilagen.              | 7,7,7 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | malanor i                     | <u>ਤ</u>                                                             |                                           |                                  | l<br>                                                          |                  |                                              | l<br>——                     |                                            | 1                   | 1                              |                  |                      |                       |                                         |
|                                                   | elena                | First of the control | _                             | 2 Zage                                                               |                                           |                                  | 1                                                              |                  | 9-6-                                         | jährig                      | o: Kr.                                     | ելայութ             | aner:                          | haft<br>dauer:   | haft                 | g 17(m)               |                                         |
| ilberficht über die wichtigiten Glaggeten ein mit | הבכוורונוו אונו 1981 | Unspriiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giebt fifhTog foundates       | Klima, hat ftartes<br>Wajjerbedirfnis.<br>Gobium Oxfortis.           | mit Kalk jagen ihm<br>am besten zu.       | Unter: 80—84 90—95 125 6:2 00. 1 | gebundene, mittelmäßig<br>gebundene, aber nicht<br>nolle Böden | aber and nod and | 80 – 90 95 – 98 85 – 95 Schweren etma 2 – 4- | Bob                         | 80—90 96—98 53—58 (Beringere Rodan, Oire.  |                     | 125. Geringe Bodenarten bauer: | Raffe Böden      | rton                 | (80)') fehr genügfam. |                                         |
| initen (                                          | 9.                   | Prets<br>für 50 kg<br>pro 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90-95                         |                                                                      |                                           | 0 6:3                            | 146                                                            |                  | 35—95<br>©                                   |                             | 3-58 (3)                                   | -                   | 25.— @                         | 225.— m          | (220)<br>90 (G       | o) [e                 | Bablen find die Preise vom Berbft 1912. |
| e wicht                                           | Mittlere             | Retu:<br>t hett<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94-98                         |                                                                      |                                           | 90-08                            | 3                                                              |                  | 98-98                                        |                             | -98 2                                      |                     | 90                             | 8                | 06                   | <u>e</u>              | le von S                                |
| ilber di                                          | <u>_</u>             | Retm=<br>fähigteit<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95-90                         |                                                                      |                                           | 80-84                            |                                                                |                  | 06-08                                        |                             | 3008                                       |                     | 9                              | 20               | 88                   |                       | ble Pre                                 |
| rfidjt                                            | Salm                 | bits<br>bung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                             |                                                                      |                                           | Unter                            | gras                                                           |                  | 1                                            |                             | 1                                          |                     | ı                              | 1                | 1                    |                       | ıhlen fini                              |
| übe                                               | <b>Bun</b> յ         | Beltoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                             |                                                                      |                                           | I                                |                                                                |                  | F                                            | 14 Mail                     | 1                                          |                     | 1                              | unter:<br>trbifd | Ì                    |                       | nden B                                  |
|                                                   | 30000                | 3111112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rotflee<br>Trifolium pratense |                                                                      |                                           | Weißtlee                         | sueder minimizer                                               |                  | Baffard: (Schweben):<br>Klee, Trifolium      | hybridum                    | Spyfenfice (Gelbtice)<br>Medicago Inpulina | Gemeiner Schatante. |                                | a g              | re<br>rulne-         | raria                 | ') Wie in ( ) stehenben                 |

## Neberficht über die (Aus ber von B. Saath = Süfigräßer

|                                                                                                                       |                                           |                                       |                                | Mittler    | e                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Name                                                                                                                  | Bestockung                                | Halm=                                 | Reim=<br>fähig=<br>feit<br>°/0 | hait !     | Preis für<br>50 kg<br>pro 1911<br>in A |
|                                                                                                                       |                                           |                                       |                                | a)         | Ahren:                                 |
| Lolium:                                                                                                               |                                           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                |            | _                                      |
| (Ahrch. derSpindel schmal anlieg.) (Ungl. Raigras, Lolium perenne, (Hullenspelzen kürzer als Ahrchen)                 | Horst                                     | Untergras                             | 80—85                          | 90—95      | 20—25                                  |
| Ital. Naigras, Lolium multiflorum<br>(Granne)                                                                         | Horst                                     | Obergras                              | 80—85                          | 90—95      | 20—25                                  |
|                                                                                                                       |                                           |                                       |                                |            |                                        |
|                                                                                                                       | ', la | 1                                     | ' b)                           | n<br>Nijpe | nähren                                 |
| Ruchgras, Anthoxanth. odoratum                                                                                        | I –                                       | -                                     | 40                             | 90         | · —                                    |
| (Ahrchen einblütig, 2 braune                                                                                          |                                           | -2011                                 |                                |            | 500                                    |
| begrannte Spelzen)<br>Fuchsichwanz, Alopecurus praten-<br>sis (feine Grannenhaare)                                    | Ausläufer                                 | Obergras                              | 70                             | 70         | 145.—<br>(80.—)¹                       |
| Bicfenliesch= (Timothee=) gras,<br>Phleum pratense (Hullfpelzen                                                       | Horst                                     | Obergras                              | 90—95                          | 94—97      | 80-90<br>Jan.191<br>34.—               |
| stachelspitsig) <b>Rammgrað</b> , Cynosurus eristatus (eine Spindelseite fahl)                                        | Horst                                     | Untergras                             | 75                             | 93         | 85.—<br>(100.—                         |
|                                                                                                                       | 3                                         |                                       |                                | c)         | Rifpen                                 |
| Straußgraß, Agrostis<br>(ganz fleine einblütige Ahrchen,                                                              |                                           | _                                     | _                              | _          | -                                      |
| Hillpelzen länger als Ahrchen)<br>Weißliches Strauß:, Fioringras,<br>Agrostis alba (Blatthäutchen<br>lang, zugespißt) | Ausläufer                                 | Untergras                             | 85                             | 85         | 110                                    |
| Hang, Ingespielts Safer, Avena: (Gekniete Rückengranne)                                                               |                                           | 20 <del></del>                        | -                              | -          | -                                      |
| Hoher Hafer (Franz. Raigras) Avena elatior (Ahrchen meist                                                             | Horst                                     | Obergras                              | 70                             | 70         | 65.—<br>(56.—                          |
| eingrannig)<br>Goldhafer, Avena flavescens<br>(Ahrchen 2= bis 3 grannig klein,<br>goldgelb)                           | Horst                                     | Untergras                             | 50                             | 70         | 250.—<br>(200.—                        |

1) Die in ( ) ftebenben Bablen find bie Breife vom Berbft 1912.

## wichtigsten Grafer. Stuttgart entworfenen überficht). Gramineae.

| 101.0F                                                          |                  |                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfpriiche                                                      | Ent=<br>wicflung | Paßt auf<br>Wäffer=<br>wiefen | Wertschähung                                                                               |
| gräfer.                                                         | _                | _                             | <u> </u>                                                                                   |
| Feuchtes Klima, tiefgrün-<br>digere, schwerere Böden            | früh             | nicht                         | Gutes Weidegras, auch für Ras<br>fenanlagen, winterfest, turze<br>Lebensdauer, 2—4jährig.  |
| Auf leichte Sandböden nicht<br>passend                          | früh             | fehr gut                      | Seber guted Gras, hauptsäch-<br>lich geeignet für Kleegras-<br>mischungen und zur Nachsach |
|                                                                 |                  |                               | bei lückigem Rotklee.                                                                      |
| gräser.                                                         |                  | :                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |
| Gering                                                          | fehr früh        | -                             | Wert gering, Geruch gut,<br>Same fehr tener.                                               |
| Feuchte Böden                                                   | fehr früh        | sehr gut                      | Sehr gut für Wiesen und Baum-<br>gärten, für Weiden nicht.                                 |
| Tiefgründige, frische, humofe<br>auch für naßkalte Tonbö-       | ſpät             | fehr gut                      | Sutes ausgieb. Wiesen: brauchb.<br>Weidegras auch für Kleegras:                            |
| den und gute Moorböden.<br>Ist nicht anspruchsvoll              | mittel           | gut                           | mischung. Leicht hart werdend.<br>Sehr gutes Wiesen= und be=<br>sonders Weidegras.         |
| gräfer.                                                         |                  |                               |                                                                                            |
| _                                                               | -                | -                             |                                                                                            |
| Feuchte frische Böden                                           | ſpãt             | fehr gut                      | Gutes Wiesen= und Weibegras.                                                               |
|                                                                 | _                |                               | Getreidehafer hat eiförmige,                                                               |
| nicht zu schwere, tiefgrun-<br>bige Böben, warmere Ge-          | früh             | gut                           | gezahnte Blatthäutchen.<br>Bald gemäht, recht gutes Wie-<br>fengras, auf Weiden nur für    |
| genden. Tiefwurzelnd<br>Trocenere, gute Böden,<br>wärmere Lagen | mittel           | gut                           | den Anfang paffend.<br>Wertvolles Wiefen- und Weide-<br>gras.                              |
| -                                                               |                  |                               |                                                                                            |

|                                                                                                                                                 | 1          | ,                     |                         | Mittler | e                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------|
| Name                                                                                                                                            | Bestockung | Halm=<br>bildung      | Reim-<br>fähig=<br>feit | Rein=   | Preis für<br>50 kg<br>pro 1911           |
|                                                                                                                                                 |            |                       | %                       | º/o     | in <i>M</i>                              |
|                                                                                                                                                 |            |                       |                         | c) R i  | spen=                                    |
| Rispengras, Poa:<br>(Chrchen 3: und mehrbl. Hulls<br>spelzen viel kürzer als Ahrchen)<br>Hainrispengras, Poa nemoralis                          |            | —<br>Untergras        | 70                      | 80      | 150.—                                    |
| (Blatthäutchen sehr kurz, abgesstutzt)<br>Miesenrispengraß, Poa pratonsis<br>(kurze abgestutzte Blatthäutchen;<br>oben Blattscheiden länger als | Ausläufer  | Untergras<br>Obergras | 70                      | 85      | (95.—) <sup>1</sup> )<br>150.—<br>(62.—) |
| Blattspigen) Gemeines Rispengras, Poa trivialis (Blatthäutchen lang, zuges                                                                      | Ausläufer  | Obergras              | 70                      | 85      | 150.—<br>(165.—)                         |
| fpist) Rnaulgras, Dactylis glomerata (Ahrchen in Knäueln 3—4 blütig furze Grannen)                                                              | Horst      | Obergras              | 75—80                   | 75—80   | 70—80                                    |
|                                                                                                                                                 |            | * D                   |                         |         |                                          |
| Sommingel, Fostuca,<br>(Blattscheiden offen, Spige der<br>Dechpelzen gespalten, Narben                                                          | -          | * <b>-</b>            | -                       | _       | _                                        |
| an Fruchtknotenspiße)<br>Schafschwingel, Festuca ovina<br>(Blattspreiten, borstensörmig,<br>Ahrchen klein, kurz begrannt)                       | Horst      | Untergra              | g 70                    | 85      | 65.—<br>(64.—)                           |
| Michen tern, the between the siefenschinger, Fostuca praton-<br>sis, (Granne fehlend, höchstens<br>Stachelspige)                                | Horst      | Obergra               | 80 8                    | 5 85—90 | 3an.1914<br>58.—                         |
| Trefpe, Bromus (Blatticheiden geschlossen, Spitze der Deckspelzen ungespalten Narben unterhalb Fruchtnoten                                      | ,          |                       | -                       | 77 77   | _                                        |
| fpige)<br>Aufrechte Trefpe, Bromus erectus<br>(Ahrchen an der Bafis nich<br>wefentlich verbreitert, Grann<br>1/2 Spelzenlänge)                  | t I        | Obergra               | 60                      | 80      | 50.—<br>(40.—)                           |
| Grannen invehr=)lose Trespe, Bro<br>mus inermis (feine Granne<br>höchstens Stachelspihe)                                                        |            | Obergra               | 85                      | 80      | 33.—<br>(25.—)                           |

<sup>1)</sup> Die in ( ) ftebenben Bablen find bie Breife vom Berbft 1912.

| Aulbrüche                                                                                                   | Ent≠<br>wictlung | Paßt auf<br>Wässer=<br>wiesen | Wertschätzung                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gräfer.                                                                                                     | ı –              | -                             | - *                                                                                                        |
| Trockene, schattige Böden                                                                                   | mittel           | nicht                         | Gut für schattige Gärten und fonstige Schattenstellen.                                                     |
| If nicht anspruchsvoll                                                                                      | früh             | fehr gut                      | Sehr gutes, feines Futter auf<br>Wiesen und nicht zu schwers<br>bodigen Weiden.                            |
| Bessere, frische bis nasse<br>Boben                                                                         | mittel           | fehr gut                      | Sehr wertvoll für Wiesen und feuchte Weiden.                                                               |
| Ift nicht anspruchsvoll, tiefswurzelnd, gedeiht noch auf<br>besseren Sandböden, zähen<br>Lonböden und guten | fehr früh        | fehr gut                      | Sehr wertvoll für Wiesen,<br>Baumgärten und richtig be-<br>handelte Weiden. Hohe Er-<br>träge. Bald mähen! |
| Moorböden.                                                                                                  | _                |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
| Auch auf trockenen Böden fortkommend                                                                        | früh             | nicht                         | Notbehelf auf trockenen Böden.                                                                             |
| Will keine zu trockene und<br>zu nährstoffarme Böden                                                        | früh             | fehr gut                      | Gines ber besten Wiesen: und Beibegräser, auch für Rafen: anlagen.                                         |
| -                                                                                                           | -                | -                             |                                                                                                            |
| Will keine Nässe, keinen<br>Schatten                                                                        | früh             | nicht                         | Für trodene Böben von Wert, fein Weibegras.                                                                |
| Rälte und Trockenheit ers<br>tragend, für leichtere<br>Böden passend                                        | ſpät             | fehr gut                      | Für trockene Böden von Wert.<br>Bald mähen!                                                                |

# Samenmischung

Spalte a) Für magere trockene Sandböden.

" b) " sandige Lehmböden.
" c) " Ubhänge mit trockenem Boden.
" d) " etwas steinige aber hunusreiche Böden (mit Kalkstein im Untergrund).
" e) " humusreichen Boden mit sehmigem Untergrund.

| =          |                                                              | Bebarf<br>bei   |            | Saatm       | enge für    |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| Lebe. Mr.  | Pflanze                                                      | Einzel-<br>faat | Boden      | Boben<br>b) | Boden<br>c) |
| ۾          | (Botanische Namen . G. 51-54.)                               | für 1 ha        | a)         |             |             |
| CX         |                                                              | kg              | kg         | kg          | kg          |
|            | Aleearten.                                                   |                 | 8, 7       | - 1         | , sar       |
| 1.         | Rottlee (Biefentlee)                                         | 22              | _          | 3,2         | 2,0         |
| 2.         | Weißtlee                                                     | 14              | 1,6        | 1,7         | 3,0         |
| 3.<br>4.   | Bopfenklee                                                   | 14 22           | 2,5        | _           | 1,0         |
| 5.         | Bemeiner Schotenflee                                         | 22              |            | 2,0         | 3,5         |
| G.         | Sumpfschotenklee                                             | . 14            | _          | _           |             |
|            | Obergräfer.                                                  |                 | - 1        |             |             |
| 7.         | Knaulgras                                                    | . 40            | 4,5        | 10,0        | 6,0         |
| 8.<br>9.   | Timotheegras Biefenlieschgras<br>Franz. Raigras (hoher Hafer | 18              | 4,4<br>3,0 | 5,0<br>10,0 | 6,0<br>8,0  |
| 10.        | Wiesenschwingel                                              | . 50            |            | -           | - 0,0       |
| 11.        | Diesenfuchsschwant                                           | . 26            | =          | n           |             |
| 12.<br>13. |                                                              | 50              | _          | _           | 6,0         |
| 14.        | Wehrlose Trespe                                              | . 60            | 10,0       | _           |             |
| 15         | Aufrechte Trespe                                             | . 60            | _          | 10,0        | -           |
|            | Untergräfer.                                                 |                 |            |             |             |
| 16         | Goldhafer                                                    | . 20            | 1 -        | 1,7         |             |
| 17<br>18   |                                                              | . 52            | 4,5        | 2,5         | 10,0        |
| 19         |                                                              | . 18            | _          | -           |             |
| 20         | . Schafschwingel                                             | . 35            | 23,0       | _           | _ `         |
| 21         | . Rotschwingel                                               | . 35            | 3,5        | 3,0         |             |
|            | Ober= und Untergrafer.                                       |                 | 2          |             |             |
| 22         | . Wiefenrifpengras                                           | . 24            | <u> </u>   | 4,0         |             |
|            | Busammen                                                     |                 | 57,0       | 53,1        | 45,5        |

## für Dauerwiesen.

g) Für schwere Lehmböden. h) " fräftigen Tank mittelschweren Boben mit Lehmuntergrund in winterl. Spalte f) "

fraftigen Conboden, auch auf naffe Acter mit Humus in der Ackerfrume. schwer naftalte Böden mit Lettenunterlage; entwässerte mit Boden überführte Moorwiesen.

| 1 ha (n                     | 1 ha (mit 50—100 % Zuschlag für die Mischsaat)  |                                          |                                            |                                      |                           |                                            |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Boden                       | Boden                                           | Boden                                    | Boden                                      | Boden                                | Boden                     | Boden                                      |  |  |  |  |
| d)                          | е)                                              | f)                                       | g)                                         | h)                                   | i)                        | k)                                         |  |  |  |  |
| kg                          | kg                                              | kg                                       | kg                                         | kg                                   | kg                        | kg                                         |  |  |  |  |
| DE C.                       |                                                 | s                                        |                                            |                                      |                           |                                            |  |  |  |  |
| 3,0<br>1,0<br>—<br>1,5<br>— | 4,0<br>1,2<br>0,5<br>3,0<br>—                   | 4,0<br>1,2<br>0,5<br>—<br>3,2<br>—       | 2,0<br>1,2<br>1,2<br>—<br>2,0              | 2,0<br>1,0<br>1,0<br>8,0<br>—        | 1,5<br><br>2,0<br>1,6<br> | 2,0<br>1,5<br>1,5<br>—<br>—<br>1,5         |  |  |  |  |
| 12,0<br>                    | 14,0<br>3,3<br>5,2<br>8,2<br>2,5<br>—<br>—<br>— | 14,0<br>3,3<br>5,2<br>8,2<br>—<br>—<br>— | 14,0<br>5,0<br>5,2<br>8,2<br>4,4<br>—<br>— | 7,0<br>3,0<br>8,5<br>8,5<br>3,5<br>— | 6,0<br>3,0<br>            | 4,5<br>—<br>15,0<br>3,5<br>2,0<br>2,5<br>— |  |  |  |  |
| 7,5<br>9,0<br>2,0<br>—      | 0,5<br>—<br>1,0<br>—<br>—<br>6,3                | 1,7<br>—<br>2,5<br>—<br>—<br>6,3         | 1,7<br>—<br>2,4<br>1,5<br>—<br>3,1         | -<br>3,5<br>1,5<br>-<br>-<br>3,2     | 10,0<br>4,0<br>—<br>—     | 3,5<br>-<br>3,5<br>-<br>-                  |  |  |  |  |
| 3,0                         | 4,0                                             | 4,0                                      |                                            | 6,0                                  |                           | 6,0                                        |  |  |  |  |
| 56,0                        | 53,7                                            | 54,1                                     | 51,9                                       | 51,7                                 | 56,1                      | 47,0                                       |  |  |  |  |

# Werneriche Saatmijchungen

. (Aus der Futterfibel

| Pflanzenarten auf<br>1 ha und mit 75<br>bezw. 100 % Zuschlag                                                 | Ginzelfaat<br>ohne Zu=<br>fchlag auf<br>1 ha | Schwerer<br>naffer Ton<br>und Lehm<br>100 % Zuschlag |                                   | Milder<br>humofer Lehm<br>mit Mergel im<br>Untergrunde<br>75 % Zuschlag |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                              | kg                                           | %                                                    | kg                                | %                                                                       | kg                                  |
|                                                                                                              |                                              | -                                                    |                                   |                                                                         |                                     |
| Alecarten.                                                                                                   | l<br>1                                       | o u                                                  | -                                 |                                                                         |                                     |
| Rottlee                                                                                                      | 23<br>14<br>14<br>23                         | 5<br>10<br>15<br>5                                   | 2,3<br>2,8<br>4,2<br>2,3          | 10<br>10<br>10<br>5                                                     | 4,0<br>2,5<br>2,5<br>2,1            |
| hülft 194 kg) enthülft<br>Gemeiner Schotentlee .                                                             | 92<br>23                                     | =                                                    | _                                 | =                                                                       | _                                   |
| Obergras.                                                                                                    |                                              |                                                      |                                   | 4.0                                                                     | 60 N 20                             |
| Wiesenschwingel Rnaulgras                                                                                    | 47<br>40<br>19<br>25                         | 10<br>10<br>5                                        | 9,4<br>-<br>3,8<br>2,5            | 11<br>5<br>5<br>5                                                       | 8,2<br>3,5<br>1,7<br>2,2            |
| Untergras.                                                                                                   |                                              |                                                      |                                   |                                                                         |                                     |
| Englisch Naigras Goldhafer Notschwingel Härtlicher Schwingel. Kammgras Wiesenrispengras Gemeines Nispengras. | 50<br>20<br>36<br>33<br>28<br>23<br>23<br>17 | 15<br>—<br>—<br>10<br>10<br>—                        | 15,0<br>—<br>—<br>5,6<br>4,6<br>— | 20<br>5<br>—<br>5<br>10<br>—                                            | 17,5<br>1,7<br>—<br>2,5<br>4,0<br>— |
| Im ganzen .                                                                                                  | _                                            | 100                                                  | 54,2                              | 100                                                                     | 52,4                                |

Für Kleegrasgemenge, die 1 bis 2 Jahr Mähefutter und darauf mehrere Jahre Weiden abgeben sollen, schlägt Werner 35 bis 40 kg Einfaat vor: außer den obengenannten Kleearten kamen hier noch in Betracht:

für Dauerweiden.

der D. L. G.)

| Sandiger<br>Lehm und<br>Lehmiger Sand<br>Klima feucht<br>100 % Zufchlag<br>kg   % |                                         | Schafweide auf<br>falkhaltigem<br>Sand<br>100 % Zuschlag<br>%   kg |                                        | Feuchter<br>humoser Sand<br>100 % Zuschlag<br>% kg |                          | Trociner<br>Lehmboden am<br>Hang<br>100 % Zuschlag<br>% kg |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   |                                         |                                                                    |                                        |                                                    | AC 0. 188                |                                                            |                                     |
| 10<br>10<br>5<br>5                                                                | 4,6<br>2,8<br>1,4<br>2,3                | <br>15<br><br>5                                                    | <br>4,2<br><br>2,3                     | 10<br>15<br>5                                      | 2,8<br>4,2<br>2,3        | 10<br>10<br>5<br>5                                         | 4,6<br>2,8<br>1,4<br>2,3            |
| _                                                                                 | =                                       | 15<br>5                                                            | 36,0<br>2,3                            | _                                                  | _                        | _                                                          | _                                   |
|                                                                                   |                                         |                                                                    |                                        |                                                    | ٠                        |                                                            | y W                                 |
| 15<br>10<br>10                                                                    | 14,1<br>8,0<br>3,8<br>—                 | 15<br>20<br>—                                                      | 12,0<br>7,6<br>—                       | 10<br>5<br>15<br>5                                 | 9,4<br>4,0<br>5,7<br>2,5 | 5<br>10<br>15<br>—                                         | 4,7<br>8,0<br>5,7                   |
| 15<br>5<br>—<br>5<br>10<br>—                                                      | 15,0<br>2,0<br>—<br><br>2,8<br>4,6<br>— | 10                                                                 | 10,0<br>—<br>—<br>6,6<br>—<br>2,8<br>— | 10<br>                                             | 10,0<br>                 | 15<br>5<br><br>10<br>10<br>                                | 15,0<br>2,0<br>—<br>5,6<br>4,6<br>— |
| 100                                                                               | 61,4                                    | 100                                                                | 83,3                                   | 100                                                | 53,7                     | 100                                                        | 56,7                                |

Luzerne und Bundklee, von Obergräfern hingegen nur: Italienisch und Französisch Raigras, Timothee und Knaulgras, von Untergräsern: Englisch Raigras und Kammgras.

## Magnahmen nach Hagelichlägen.

Hat der Hagel auf dem Feld alles furz und krumm geschlagen, so bleibt nichts mehr übrig, als umzuackern und nochmals neue Pflanzen anzusäen. Erfolgt dabei der Hagelschlag noch im Mai, so eignen sich zur Nachsaat: zweizeilige Gerste, Mais, Sommerraps bezw. Rübsen, Wichjutter, dann recht wohl Lein (der bei uns immer mehr verschwindet, wiewohl der Andau gerade für den kleineren Landewirt sich eignet), frühe Kartossehn, Kunkeln und Kohlrüben, eventuell Zuckernüben. Im Juni wird die Wahl schon enger: Mais, Wickstutter, Stoppekrüben, Naps, Küben oder Kohlrüben, Buchweizen, Spörgel, nur in wärmeren Gegenden und auf gutem Boden noch zweizeilige Gerste. Im Juli werden wir neben Stoppekrüben auf verhagelten Feldern nur noch die ebengenannten Grünfutterpslanzen, eventl. noch Runkeln, im August nur mehr Wicken, Erbsenziutter, Spörgel, Stoppekrüben bauen können.

Durchaus nicht immer ist der Anschlag der Hagelförner so heftig, daß die betroffenen Pflanzen ganz absterben werden. Meistens ist ein völliges Absterben nach Hagel mit gleichzeitigem Sturm, der die Wucht des Anpralls ganz bedeutend verstärtt, zu befürchten. Wir werden daher unsere Felder daraushin besichtigen müssen, ob die Pflanzen nicht in größeren Partien völlig zersasert sind, so daß die Zusuhr der Nährstoffe unterbrochen ist. In dieser Beziehung ist Hagelschlag im Juni am meisten zu fürchten, da die Pflanzen nicht mehr so jung sind, um größeren Schaden überstehen zu können und da die Gewächse noch mitten in der lebhaftesten Entzwicklung sind.

Bei Getreide mögen solgende Maßregeln zu beachten sein: In jungem Zustande entwickeln sich bei den Getreidearten ziemslich rasch Seitensprossen. Diese Entwicklung wird wesentlich besichleunigt, wenn man die verhagelten Triebe abmäht, weil halbsverkümmerte Triebe den nachkommenden Pssanzensaft rauben. Die abgemähten Triebe werden entsernt und versüttert. Eventuell empsiehlt sich nach dem Abmähen ein Eggen, um so stärker, je mehr der Boden durch den Hangel oder durch die Regenssuten zugeschlagen worden ist. Kopsdängung mit Chilesalpeter wird auch ihr Gutes tun.

Fällt der Hagel kurz vor der Blüte oder während dieser, so wird meistens nichts anderes zu tun sein, als das Gemähte zu ver-

füttern und den Acer nen zu bestellen, sosern nicht Alee eingesät war. Späte Gerste wird man stehen lassen fönnen bezw. nur vorsichtig mähen und, wie oben geschildert, behandeln. Hagel nach der Blüte schadet weniger, sosen nicht ein großer Teil direkt in den Boden geschlagen oder Halm und Wurzel getrennt ist. In diesem Falle wird man freilich umpflügen müssen, das Getreide als Gründüngung in den Acer einpflügen oder als Futter oder Streu verwenden. Sind die Halm aber nur (auch mehrmals) geknickt, so läßt man das Ganze ruhig stehen: es bilden sich, da die Sastbewegung nicht ganz unterbrochen ist, langsam Körner aus, die einen kleinen bis mittleren Ertrag geben können.

Wenn Beizenpflanzen eine Höhe von etwa 30 cm erreicht haben, so daß die Ühre noch ganz unten steckt, so wird durch den Hagel der obere Halm oft geknickt und die Ühre kann später nicht aus den Hosen. In solchem Falle muß man, wenn man auf Ertrag rechnen will, "schröpsen", d. h. die Halme — womöglich mit der Sichel — unter den geknickten Stellen abschneiden. Übrigens tritt auch eine ähnliche Erscheinung durch tierische Schäblinge auf. Sind die Ühren bereits weuig oberhalb oder in der geknickten Stelle, so kann durch völliges Abmähen, sosen rasches Handeln möglich ist, die Bildung von Nachtrieben, die noch leichte Körner bringen, erzielt werden.

Roggen, der verhagelt wurde, bevor die Ahren sichtbar geworden sind, wird in der Regel am besten gemäht, da die Ahren meist alle berkümmern; die Nachtriebe verhalten sich wie Sommerroggen. Roggen in der Blüte verhagelt, bringt keinen Ertrag, daher ist Abmähen und Neubestellung notwendig. Nach der Blüte kann verhagelter Roggen stehen bleiben, wenn der Prozentsat der direkt in den Boden geschlagenen Halme nicht zu groß ist.

Hafer kann, wenn bei dem Hagelschlag die Nispen noch nicht sichtbar waren, ruhig gemäht werden, da sich noch reichliche Tricke nachbilden. Sind die Nispen bereits aus der Scheide, so ist, wenn nicht schon die Blüte vorüber ist, nichts zu erhoffen. Bei Kleeeinsaat unterläßt man natürlich ein Umackern; der grüne Hafer wird verfüttert; wurde der Klee arg verschlemmt oder verschlagen, so empsiehlt sich immer eine leichte Nachsaat, mitunter auch von Gräsern. Bei Hagel nach der Blüte der Deckfrucht handelt es sich darum, ob man auf Körnerertrag oder auf Futter mehr Gewicht legt. Unter Umständen verheut man (bei Hemmangel) beides.

Während Ackerbohnen sehr arg zerschunden sein können und

trozdem noch Blüten und Hülfen ansetzen, entwickeln andere Hülfensfrüchte, wenn sie nur leichter verletzt sind, ziemlich häusig Triebe, die noch Blüten und Früchte bringen. Abgemähte Hülfensrüchte wachsen nicht mehr nach, so daß man hier immer vor der Frage steht: empsiehlt es sich noch, die Gewächse stehen zu lassen, oder zu mähen und neu zu bestellen?

Altere Rüben treiben, freilich auf Kosten der Burzeln, neue Blätter; junge beschädigte Pflanzen pflügt man unter und sät eine

acciancte Frucht nach.

Kartoffeln läßt man unberührt stehen, wenn nicht schon die jungen Pflanzen völlig zerschlagen wurden, so daß Neubestellung nötig ist. Die Ernte wird zwar eine geringere sein.

Wiesen, Futterschläge und Weiden mäht man tunlichst bald. Die angeichlagenen Pflanzen verholzen oder sterben ab.

Infolge der Hagelwetter werden auch die Dbstbäume beschädigt, die Früchte werden angeschlagen, erhalten Flecken, die Blätter werden durchlöchert, Aweige werden geknickt oder ganz abgeschlagen. den Baum zu retten, oder ihm aufzuhelfen, schneide man vor allem die geknickten Zweige mit scharfem Messer glatt ab. Der Schnitt werde aber schräg geführt, damit das Regenwasser schnell ablaufen fann und keine Faulstellen auftreten können. Unter dem Baum fammle man alles, was der Hagel abgeworfen hat: die abgeschlagenen Zweige und Blätter, die Apfel und Birnen. Die abgeschlagenen Früchte koche man zu Gelee, die angeschlagenen breche man aus und verwende sie ebenso. Angeschlagene Früchte auf dem Baum zu lassen, rentiert sich nicht. Sie bekommen Kaulstellen an der angeschlagenen Platte und faulen nach und nach auf dem Baum. Den verhagelten Baum bestreiche man mit einer Mischung von Lehm und Kuhmist. Wunden an Aften und Stamm sollen mit Baumwachs oder mit Lehm und Ruhdunger behandelt werden.

Vor Schaden kann sich der Landwirt am besten dadurch schützen,

daß er seine Feldfrüchte soweit möglich verfichert.

## Erntemethoden bei schlechtem Wetter.

#### Ernte des Getreides.

Das Getreide ist schnittreif in der sog. Gelbreife. Bei uns günstiger Witterung lasse man die Früchte lieber auf dem Halme

stehen, weil sie in diesem Zustande weniger Schaden leiden, als auf den Schwaden.

Alle zur Saat bestimmten Samen lasse man vollkommen ausreisen, aber nicht überreif werden, sonst fallen die besten Körner aus.

Das Nachreifen ober Nachtrocknen des Getreides kann auf verschiedene Weise geschehen. Bei unbeständigem Wetter ist das Aufstellen in Mandeln, Stiegen oder Zeilen und Puppen unerläßlich.

Beim **Mandeln** (Fig. 1 a) wird das Getreide zu einer Viertelgarbe lose mit den Ühren gegeneinander gelehnt und mit einem Garbenstrick oder Roggenstrohseil unterhalb der Ühren umsschlungen und locker zusammengebunden. Diese Methode wird meist bei furzhalmigem Getreide, also bei Hafer und Gerste und insbesondere bei Kleeuntersaat angewendet, während langstrohiges und kleefreies



Fig. 1a.

Getreidemandel.

Fig. 1 b.

Getreide, insbesondere Roggen und Weizen zuerst in kleine Garben (Fig. 1 b) mit dem eigenen Stroß gebunden und dann je vier zussammengestellt und diese ebenfalls mit einem Garbenstrick zusammengebunden werden. Das Binden der eigentlichen Garben geschieht kurz vor dem Aufladen und zwar in der Weise, daß man an die Puppe (oder Mandel) einen Garbenstrick legt, die ganze Puppe langsam einslegt, die ganze Garbe ordnet und seit am dicken Teil zusammenbindet.

Der Strick, der die Mandel zusammengehalten hat, wird jetzt gelöst und zum Binden der nächsten Garbe verwendet.

Beim Aufstellen in Stiegen oder Zeilen (Fig. 2) werden 8 bis 10 kleinere, nicht zu fest gebundene Garben gegeneinandergestellt, wobei die 4 Kopfgarben je mit den nächstsolgenden etwas verbunden



Fig. 2. Betreidestiege ober Beile.

werden, damit sie nicht so leicht umfallen; will man es recht gut machen jo legt man obendrüber auch noch Garben. Unstatt in Zeilen fönnen die Garben auch freisförmig zusammengestellt werden, dann erhält



man die **Lupten**, die mit und ohne Hutgarbe gemacht werden (Fig. 3 und 4). Die Gärbchen sind immer so aufzustellen, daß die Luft übersall hindurch kann.

Bei recht schlechtem Wetter empsiehlt es sich auch, recht hohe Stoppeln zu machen, das Getreide etwa in halber Höhe zu schneiden und auf die Stoppeln zu legen, damit es nicht mit dem Boden in Berührung fommt und auch unten der Wind beikommen kann. Im Gebirge, wo man immer mit viel Niederschlägen zu rechnen hat, wird es in der Regel so gemacht: dort hängt man außerdem die Gärbschen auf in den Boden eingestoßene Fichtenstangen, an denen die Uststumpen stehen gelassen wurden. Auf diese Stangen kann sogar nasses Getreide ohne Nachteil aufgehängt werden. Vergl. auch "Futterernte bei schlechtem Wetter".

## Behandlung nicht gut eingeernteten Getreides.

Wo es die Verhältnisse irgendwie erlauben, ist nach dem Einschren des nicht einwandfreien Getreides sofortiger Drusch das empfehlenswerteste. Allerdings sett diese Maßnahme genügende Speicherräume voraus, um das feuchte Getreide durch dünne Schichtung und fleißiges Wenden lagers und verkaufssähig zu machen. Bei Roggen und Weizen, die bald nach der Ernte zur Herbstaat Verwendung sinden sollen, dürste sich eine besonders sorgfältige Behandlung empfehlen, damit nicht durch zu hohe Schüttung auf den Getreideböden, durch längeres Stehenlassen in Säden usw. die Keimkrast und damit der Wert als Saatgut Schaden leidet.

Die Gerste wird man da, wo ein sofortiges Treschen nicht vorgenommen werden kann, am besten vorerst im Stock belassen; wenn auch der Schwipprozeß infolge des hohen Feuchtigkeitsgehaltes ziemlich energisch vor sich gehen wird, und die allzuseucht eingebrachten Partien "Stockröte und Braunspizigseit" zeigen werden, so wird hier das Zuwarten mit dem Drusch dis nach Vollendung der Stockreise — 6—8 Wochen nach dem Einsahren — im allgemeinen doch bessere Qualitäten zeitigen, als wenn die Gerste mitten im Schwisprozeß gestört und gedroschen wird. Der Speicherlagerung der Gerste wird ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden sein: flache Hausenssichung, fleißige Kontrolle der Selberhitzung und Umschauseln bei trockener Außentemperatur wird mehr denn je von Köten sein; es empsiehlt sich namentlich auch das Öffnen der Lucken und Fenster in kalten, sternhellen Kächten, während dei seuchter Außenluft und an nebligen Tagen die Speicheröffnungen besse sichlossen unterlassen wird.

Das gleiche wie bei der Gerste gilt auch von der Behandlung des

Safers.

Wo die Möglichkeit vorhanden ist, das Getreide künstlich zu trocknen, Malzdarren und dergl., hat die Trocknung vorsichtig zu geschehen, keinesfalls darf die Temperatur über 50°C steigen, da jonst die Keimfähigkeit und die Backfähigkeit notleidet. Die beste Temperatur ist etwa bei 30—35°C, höchstens 45°C. Um mufsiges Getreide im Geruch zu verbessern, vermische man es mit Holz- oder Knochenkohlenpulver, schausse es einigemal um und entserne nach einiger Zeit das Kohlenpulver mit der Windsege.

## Butterernte bei ichlechtem Wetter.

Rlee, Widen und Erbsen werden am zwedmäßigsten stets auf dreifüßigen Rlecbloden oder Pyramiden getrodnet; es jollte deshalb



Fig. 5. Rleepyramide, Kleebock.

jeder Landwirt eine größere Unzahl zur Verfügung haben. Veim Aufpacken ist darauf zu achten, daß das Futter Lufttrocen ist, kein Futter auf den Voden hängt, in der Mitte der Pyramide ein Hohlraum bleibt und obenauf ein Hut, aber kein zu großer, gemacht wird.

Sehr zwecknäßig ist es, die Phramiden etwa mit aufgeschnittenen Thomasmehlsäden, die auf der Außenseite geteert und an den vier Enden mit Stricken zum Andinden an die Duerstangen versehen sind, zu überdecken; diese Methode empsiehlt sich auch für die Ge-

treideernte bei schlechtem Wetter.

Für Wiesenheubereitung eignen sich die einfüßigen Asgüner Heinzen besser. (Fig. 6.) Die Heinze ist ein etwa 5 cm starker und 1,60 m langer, unten zugespitzter Pfahl, in welchen, immer von oben herunter gemessen, in der Höhe von 30, 60 und 90 cm drei je 2 cm weite Löcher gebohrt sind. Das oberste und unterste Loch sind

in gleicher Richtung gebohrt, das mittlere dagegen im rechten Winkel zu den beiden anderen Löchern. Durch die Löcher werden 2 cm starfe und 50—60 cm lange Sprossen gesteckt. Bon solchen Heinzen sind für 1 ha etwa 600—750 Stück erforderlich. Im allgemeinen wird augenommen, daß für ein Fünstel der gesamten Wiesensläche Heinzen erforderlich sind, um vollständig ausgerüstet zu sein. Hat ein Vauer z. B. 15 ha Wiesen, so wären hienach für 3 ha = 1800—2250 Stück Heinzen auzuschaffen. Das Versahren ist nun solgendes: Zunächst schlegel Löcher in den Boden und

schlägt die Pfähle hinein, wobei die Beinzen gleichmäßig verteilt werden. Das frisch gemähte, noch gang grüne Futter wird bann gang bunn mit der Gabel auf die Beinzen aufgehängt, hochstens 1—11/2 Gabeln voll. Damit kann man das Nutter seinem Schickfal überlassen. Bei sonnigem Wetter ist das Futter in zwei Tagen vollständig troden, bei trübem, bededtem himmel wird es in 5-6 Tagen lufttroden und kann dann auch eingebracht werden. Man nimmt hiebei das Futter direkt von den Beinzen mit der Gabel ab und bringt es auf den Wagen. Ift der Boden gang trocken, so kann man auch die Beingen samt dem Futter aus dem Boden herausnehmen und das Futter auf einen Saufen werfen, bon wo aus es bann aufgeladen wird. Die Beinzen werden dann wieder an anderer Stelle eingeschlagen. Bei diesem Verfahren hat man also bas zeitraubende



Fig. 6. Beinze.

Fertigen von Schwaden und Haufen sowie das oft vergebens ausgeführte Wenden gespart, wodurch die erstmalige Ausgabe für die Heinzen bald gedeckt wird. Selbst lange anhaltender Regen schadet dem Futter nicht, weil die Luft stets rasch wieder trocknet. Vielsach trifft man Heinzen an, die sehr stark mit Futter beladen sind; dies ist ganz sehlerhaft, denn das Futter wird dann gelb und schimmlig, weil die Luft keinen Zutritt hat. Auch kommt es vor, das Landwirte das Futter einige Tage auf dem Boden halb trocknen und es erst dann auf die Heinzen hängen. Siebei sallen dann die guten kleinen Blättchen vielsach ab zum Nachteil des Landwirts; deshalb ist sieven die Laiten der

In den langen Wintermonaten hat der Bauer Zeit, die Heinzen

und Rleebode felbst zu fertigen.

## Winte für die Öhmdernte.

Bei anhaltend unsicherem Shmdwetter darf man sich mit dem Mähen des Shmdgrases nicht übereilen, einmal muß doch gutes Wetter kommen. Je später aber gemäht wird, desto kürzer werden die Tage, und mit desto stärkerem Tau und Nebel hat man zu rechnen; auch wird die Wirkung der Sonne immer schwächer, so daß es immer schwieriger wird, auch bei sonst gutem Wetter das

Dhmb durr zu befommen.

Unter den genannten Umständen ist es ratsam, sofern bas Ohmd nicht auf Beinzen getrodnet wird, bas gemähte Gras im Anfang in fleinere, fpater in möglichst große sogen. Brühhaufen zu jegen, die in den ersten Tagen vormittags nach dem Abtrochnen des Taus ausgebreitet werden. Nachmittags wird wieder vor Eintritt des Taus alles in Haufen von immer steigender Größe Je nachdem der Welfungs- und Trochnungsprozeh des aeiest. Dhmdes vorgeschritten ist, empfiehlt es sich, nach drei Tagen große Haufen anzulegen, die auch 3 bis 4 Tage stehen gelassen werden. Bur Sicherung ber Haufen, besonders bei ichlechtem Wetter, ist es ratjam, das Dhmd schichtenweise, gleich über der Bodenfläche, mit Biehfalz (auf 100 kg Ohmb etwa 2-3 kg Salz) zu bestreuen. Diese Salzgabe verhindert vollends die Schimmelbilduna. Salzgabe, die nicht verloren geht, ist natürlich bei der Berfütterung des Ohmbes zu berücksichtigen.

Beim Einfahren bezw. Unterbringen in ber Scheuer kann bann noch die Vorsicht gebraucht werden, das Öhmd auf den oberen Heuböden möglichst flach und luftig zu lagern.

## Das Einfäuern von Grünfutter.

Bleibt das Wetter andauernd schlecht, so müßte zu einem anberen Hissmittel, dem "Einsäuern" des Grünfutters, geschritten werden. Herr Dionomierat Schmid (Playhof) empfiehlt im "Württ. Wochenblatt für Landwirtschaft" solgendes Versahren:

Zuerst wird das Futter (Gras, Klee, auch Kübenblätter, Mais usw.) gemäht und auf mittlere Hausen gebracht; während dieser Arbeiten wird in der Nähe des Stalls in durchlassendem Boden, in welchem ein Eindringen des Grundwassers nicht zu befürchten ist,

eine Grube ausgehoben bis auf 1 m Tiefe und die Erde auf zwei Seiten hinausgeworfen; zwei Seiten bleiben zum Ansahren mit den Wagen frei. Die Größe der Grube, die der Bequemlichkeit halber länglich angelegt wird, richtet sich nach der Futtermenge. Ist das Futter gemäht und die Grube fertig, so beginnt man mit der Beisuhr. Das Futter muß recht regelmäßig verteilt und festgetreten werden, damit es sich gleichmäßig sett und teine Hohlräume entstehen. Ist die Grube voll, dann macht man den Haufen noch 2—3 m über die Erde, zuerst noch 1 m hoch senkrecht, dann zieht man etwas ein, damit sich eine Böschung bildet, an die man nach einigen Tagen, wenn sich der Haufen geseht hat, die Erde auschütten kann. Wenn alles Futter beigefahren ist, wird gleich Erde oben hinausgeschauselt, dis 1 m hoch, damit ein bedeutender Druck entsteht und der Hausen zusammengepreßt wird.

Der Haufen wird sich rasch erwärmen und wird der untere, senkrecht aufgesetzte, 1 m hohe Teil des Haufens durch das starke Gewicht der Erddecke schon nach einem Tag in die Grube hineinsgedrückt sein, so daß man von den vier Seiten ebenfalls andecken kann; je dicker man andeckt, je besser hält sich das Futter. (60 cm bis 1 m.)

Sollten sich in der angeworfenen Erde Risse bilden, so mussen diese wieder verstopft werden.

Man darf beim Aufsehen des Haufens nicht zu stark einziehen, damit oben auf der Plattform noch genügend Kaum bleibt zu einer größeren Menge Erde. Ist der Haufen richtig gemacht, so hält er sich bis ins Frühjahr hinein. Man kann das Preßsutter aber auch schon im Spätherbst füttern, sobald sich der Hausen gesetzt und abgekühlt hat (etwa nach zwei Monaten).

Kann man wegen Grundwasser keine Grube ausheben, so maajt man den Haufen auf den ebenen Boden und fährt mit jedem Wagen an einer anderen Seite an, damit der Haufen nicht schief wird. 1 m hoch kann man senkrecht aussehen, dann muß aber leicht eingezogen werden, um eine Böschung zum Andecken der Erde zu erhalten, wenn sich der Haufen geset hat. Auch in diesem Fall muß oben ein genügend großer Raum bleiben, um Erde etwa 1 m hoch ausschütten zu können. Das Deckmaterial gewinnt man durch Aussehen eines tiesen Grabens rings um den Haufen herum, wobei jedoch 1 m Abstand vom Haufen eingehalten werden muß, damit die Erde vom Haufen her später nicht einrutscht.

Das Einfäuern des Grünfutters soll nur als Notbehelf angesehen werden. Das Sauersutter ist, wenn es mit Vorsicht gegeben wird, ein ganz vorzügliches Futter, auch für Milchkühe, nur darf man es hochtragenden Kühen nicht verabsolgen.

## Gebote jur Bermendung ichlechteingebrachten Beucs.

Wenn schlechtes Heu versüttert wird, so kann die Folge sein daß bei den Tieren Verdanungsstörungen und sonstige Krankheiten entstehen oder daß sich die Tiere im allgemeinen schlecht besinden. Die nachteiligen Folgen können einigermaßen vermindert werden, wenn solgendes beachtet wird:

1. Nicht ganz trocken eingebrachtes Heu wird beim Abladen mit trockenem Stroh durchschichtet und eingesalzen (auf 1 ztr. Heu etwa 1/2 Pfd. Biehalz).

2. Durch Überschwemmung geschäbigtes, aber sonst gut eingebrachtes Heu muß vor dem Versättern ausgeklopft und ausgeschüttelt oder gedroschen werden.

3. Sind an versandetem Heu schon Schimmelpilze, dann ist dos Futter zu dämpfen, ein Andrühen allein genügt nicht; austatt des Dämpfens im Dämpfer, kann das Futter auch durch Selbsterhitzung bekömmlicher gemacht werden. Man braucht dazu 3—4 Standen, in die je eine Tagestation hineingeht.

4. Stark verschimmeltes, übelriechendes Heu darf nicht verfüttert und auch nicht gestreut werden, solches Futter gehört auf den Dünger.

Wenn man sich vergewissern will, ob ein Futter den Tieren bekömmlich ist, so macht man zuerst bei weniger wertvollen Tieren Fütterungsversuche.

## Die Aufbewahrung der Kartoffeln und Rüben.

In nassen Sommern tritt die Kartosselsäule oft stark auf, so daß schon in der Erde ein Teil der Kartosseln sault. Um sich vor weiterem Schaden nach Möglichkeit zu schützen und zu verhindern, daß die gesunden Kartosseln nach dem Ausmachen ebenfalls angesteckt werden, ist es dringend erforderlich, daß der Eindringung und Aufbewahrung der Kartosseln die größte Ausmerssaufeit geschenkt wird.

Schon bei der Ernte müssen die Kartosseln aufs sorgfältigste sortiert werden. Alle zerschnittenen, saulen, angesaulten und sonstwie verdächtigen Kartosseln sind zu beseitigen. Die angesaulten Kartosseln werden besonders ausbewahrt, um nach Aussichneiden der saulen Stellen noch möglichst schnell als Viehfutter verbraucht werden zu können Ebenso müssen die verletzen Kartosseln bald versüttert werden, da die verletzen Stellen durch Eindringen von Fäulnisbakterien leicht saulen.

Werden die Kartoffeln bei feuchtem Wetter ausgemacht, jo ichüttet man sie vor dem Einfellern auf die Scheunentenne, damit

jie gut abtrodnen.

Die Kartoffelkeller werden inzwischen, sofern noch nicht gesichehen, frisch geweißnet und womöglich ausgeschwefelt; ist der Keller etwas feucht, so bringt man von Zeit zu Zeit frisch gebrannten Kalk in größeren Stücken in die Witte des Kellers, der Kalk zieht die Feuchstigkeit an.

Die Temperatur im Aufbewahrungsraum soll den Winter über im Mittel 4° C betragen und darf nicht unter 0° sinken und nicht über

8º fteigen.

Die Kartoffeln dürfen nicht zu hoch aufgeschichtet werden, höchstens 0,80—1 m, um einmal das hin und wieder vorzunehmende Aussesen schlechter Kartoffeln möglichst zu erleichtern, und dann aber, um die Luftzufuhr zu ermöglichen. Man sorge stets für reichsliche Lüftung des Kellers, indem man Türen und Fenster so lange wie möglich offen hält. Auch Fuß- und Seitendurchlüftung ist angezeigt; man erreicht dies, indem man auf den Boden und an den Wänden einen Lattenrost andringt.

Eine Durchschichtung der Kartoffeln beim Einlagern mit gebranntem Kalk oder etwas Schwefelblüte (auf 1 dz Kartoffeln etwa 30 g Schwefelpulver) kann die Kartoffeln ebenfalls vor zu rascher Fäulnis schüßen.

Beim Fehlen hinreichender Räumlichkeiten ist ein Teil der Kartoffeln in Mieten (f. Fig. 7) einzulagern.

Der Untergrund der Micten soll möglichst trocken sein. Die Mieten werden am besten in der Richtung von Westen nach Deten angelegt. Um eine möglichst feste Grundlage zu schafsen zund den aufgeschütteten Kartosseln einen besseren Halt zu geben, wird der sür die Anlegung der Miete bestimmte Raum von etwa 1,5—2 m Breite und 20—30 m Länge durch Herundlagenhmen eines Spatenstichs

um ungefähr 25 cm vertieft. Die Kartoffeln werden ungefähr 1 m hoch dachförmig aufgeschüttet und mit einer dünnen Strohschicht, am besten Roggenstroh, bedeckt. Das Stroh ist dachförmig und nicht wagrecht zu legen, damit das Wasser an den Halmen absließen kann und nicht in die Miete eindringt.

Um die Miete herum zieht man in einer Entfernung von 80 cm einen Graben, der dazu bestimmt ist, das Eindringen bes Wasiers zu verhindern und das abfließende Regen- und Schneewasser aufzunehmen. Die ausgehobene Erde wird dazu benutt, um der Miete eine vorläufige dunne Bedeckung zu geben. Da beim Einmieten der Kartoffeln hauptsächlich darauf zu achten ist, den Kartoffeln, die nach bem Ausammenschütten stets start schwigen, die Möglichkeit zu geben, vor der endgültigen Bedeckung tüchtig abzudunsten, wird der First zunächst von jeder Erdbedeckung freigelassen und zum Schutze gegen Regen lose mit Brettern bedeckt. Nach Beendigung der Hauptichwisperiode, die in den November fällt, und mit zunehmender Frostgefahr wird die Erddede allmählich verstärft und schließlich auch ber First mit Erde bedeckt. Die Erddecke muß am Fuße der Miete am ftarksten sein; etwa 70-80 cm, um das Eintreten des Frostes von unten in die Miete zu verhindern. Nach oben zu wird die Bedeckung allmählich etwas bünner, was aber keine Gefahr des Erfrierens in sich birat, weil die wärmere Luft in der Miete naturaemäß nach oben steigt und eine zu starke Abkühlung erschwert. Bei sehr starkem Frost bedeckt man die Miete noch mit einer Schutzbecke von Stroh, Laub, Torfstreu ober langem Strohmist. Sobald gegen das Frühjahr wärmeres Wetter eintritt, muß die Bedeckung der Miete selbstberständlich wieder vermindert werden, um das Auswachsen zu verhindern.

Das Anbringen von Strohwischen oder Reisigbündeln, sog. Schornsteinen zur Abführung des Wasserdunstes ist nicht nur vollständig zwecklos, sondern sogar direkt schödlich, weil sich die seuchte Luft an den Strohwischen niederschlägt und als Wasser auf die in der Nähe liegenden Kartosseln zurücksällt. Diese Stellen bilden stets einen Ausgangspunkt der Fäulnis und sind häusig Gingangspforten von Frost, Regen- und Schneewasser. Auf nassen Vöden oder nach Eindringung der Kartosseln bei nassem Wetter ist jedoch dringend geboten, noch besondere Durchlüftungsanlagen zu schaffen. Als solche haben sich sog. Dunstrohre, die in dem Firste in der Richtung der Längssinie angebracht sind, vorzüglich bewährt. Nach Werner

werden diese in der Weise angelegt, daß man auf die Strohbedeckung zunächst einen Erntebaum auflegt und denselben nochmals mit Strok bedeckt. Nachdem dann die ganze Miete mit Erde bedeckt ist, zieht man den Erntebaum heraus, wodurch ein Kanal (Fig. 7 A) entsteht, durch welchen beständig Luft streicht und die Feuchtigkeit abziehen kann. Beim Eintritt von Frost werden die Mündungen des Dunstrohrs mit Stroh verstopft.

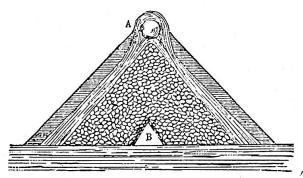

Rig. 7. Rartoffelernte.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die Kartoffeln gerade so wie beim Einkellern, auch vor dem Einmieten ausgesucht werden müssen. Werden faule, angefaulte und verletze Kartoffeln in die Mieten gebracht, so kann die beste Anlage und Pflege nichts nützen. Diese Kartoffeln müssen unfehlbar die übrigen austecken und so eine alls gemeine Fäulnis herbeiführen.

Was über die Einmietung der Kartoffeln gesagt ist, gilt auch in der Hauptsache für Rüben, nur können hier die Hausen etwas breiter und höher gemacht und das Stroh weggelassen werden, breiter als 2 m und höher als 1,3 m hoch werden die Rübenmieten sedoch auch nicht angelegt. Die Ernte der Küben wird vorgenommen, wenn die Blätter ansangen gelb zu werden.

Bei Aufbewahrung der Kohlrüben oder Wrucken ist darauf zu achten, daß sie nicht zu warm lagern, man bringt sie deshalb lieber auf den Boden und deckt sie mit Erde an, als in Löcher. Kälte können sie eher ertragen als die Futterrunkeln.

## Berwendung erfrorener Rüben.

Es fommt ab und zu vor, daß im Herbst, ehe die Futterrüben eingeerntet sind, Fröste eintreten, wodurch großer Schaden entstehen kann, denn die erstorenen Rüben sallen nach dem Auftauen in sehr kurzer Zeit der Zersehung und Fäulnis anheim. Erstorene Rüben können infolgedessen nicht durch das übliche Ausbewahren im Keller oder durch Einmieten durch den Winter gebracht werden, sie können nur durch das Einsäuern in Gruben vor dem Verderben gerettet werden. Vringt man die Rüben in zersleinertem Zustand in undurchlässisse Gruben und sorgt dafür, daß durch möglichst dichte Lagerung und Ausübung eines Druckes der Zutritt der Lust absgehalten wird, so machen sie eine Gärung durch.

Nach 6—8 Wochen ist in der Regel die Hauptgärung abgeschlossen und das Sauersutter zur Versütterung verwendbar. Ehe man an das Ernten der gestorenen Rüben zum Zweck des Einsäuerns geht, sieht man zu, ob das Wetter nicht wieder milder wird; wenn dies der Fall ist, läßt man die Rüben, die unter dem Frost gelitten haben, noch stehen, sie erholen sich meist wieder. Stark abgeblattete Rüben sind der Frostgefahr mehr ausgesetzt, als solche, denen man ihre Blätter gelassen hat.

Bei Anlegung der Gruben zur Einsäuerung der Rüben ist solsgendes zu beachten: In erster Linie nuß man für undurchlössige Gruben Sorge tragen, stehen Zementgruben nicht zur Verfügung, so bekleidet man Böben und Wände der Grube mit einer undurchslässigen Tons oder Lettenschicht. Ferner empfiehlt es sich, die Rüben zu zerschneiden oder in der Grube selbst mit dem Spaten zu zerschneiden oder in der Grube selbst mit dem Spaten zu zerssten und mit Häcksel oder Spreu zu mischen, damit der ausgespreßte Saft ausgesogen wird, die Blätter können an den Rüben bleiben und mit eingesäuert werden.

Von allergrößter Wichtigfeit aber ist es, daß nach dem Ginfüllen des einzumachenden Gutes die Grube mit einer dicken Lage Stroh oder mit genau passenden Brettern bedeckt und mit Steinen und Erde belastet wird. Hierdungt wird die Lust verdrängt, die Masse zusammengepreßt und die Vedingungen sür eine gute Milchsäuregärung sind gegeben. Hat sich die Masse nach einiger Zeit gesetz, so füllt man wieder mit Erde auf, damit sich kein Wasser in einer etwaigen Einsenkung ansammeln kann; ebenso sind auftretende Risse oder Spalten stets mit Erde wieder zu schließen. Bei der Verfütterung entnimmt man den Gruben nur joviel Sauersutter, als man an einem Tag den Tieren verahsolgen will und schließt die Grube wieder mit Erde; denn Sauersutter, das längere Zeit an der Luft liegen bleibt, verdirbt sehr schnell und birgt dann alle Gesahren verdorbenen Futters für die Gesundheit und das Leben der Tiere in sich. Sollte etwa Futter in der Grube in Fäulnis übergegangen sein, was insbesondere an den Wänden der Fall sein fann, so ist dieser Teil ebenfalls von der Versütterung auszuschließen.

## Berlufte bei Lagerung der Naturalien.

Die Tatsache, daß gut angelegtes Geld zunimmt, hingelegte Naturalien aber abnehmen, wird von vielen Landwirten noch nicht genug beachtet. Sämtliche Naturalien erleiden aber bei einer längeren oder fürzeren Lagerung durch Austrochnen, Gärung, Bearbeitung und Ungezieser Verluste, die bei sorgfältiger Wirtschaftssührung mit in Rechnung zu stellen sind.

Der Wassergehalt der Naturalien ist je nach der Ernte, nach dem Klima, nach der Ausbewahrung und nach dem Alter verschieden. Neise, gut lufttrocene Getreidekörner enthalten 12—15 % Wasser. Dieser Trockenheitsgrad kann als vorhanden angenommen werden, wemt sich die Körner trocken und griffig ansühlen, und an der in einen Körnerhausen gesteckten Hand dem Hernerhausen beiden. Sind diese Anzeichen nicht vorhanden oder sind die Körner gar "klamm", so enthalten sie erheblich mehr Wasser. Letzteres wird — soweit nicht direkte Beseuchtung vorliegt — aus der Lust ausgenommen. Bei Weizens, Roggens und Haserkörnern steigert sich auf diese Weise der Feuchtigkeitsgehalt dis 20, bei Gerste dis 23 und bei Mais dis 22 %. Altere Körner ziehen die Feuchtigkeit weniger an.

Die Höhe der Verluste ist demnach sehr schwankend, se nachdem sich die oben angegebenen Ursachen gestend machen. Feste Säte als Norm anzugeben, ist daher kaum möglich. Bei der deutschen Militärverwaltung werden die Verluste der Wirklichkeit entsprechend nachgewiesen, jedoch dürsen solgende Säte nicht überschritten werden:

für Weizen, Roggen, Gerste und Hülfenfrüchte 2% im Jahr, für Hafer im ersten Jahr 2,5, im zweiten Jahr 1,5 und im dritten Jahr 1%.

Ferner rechnet man für gewöhnlich an Verlust

bei Hüben und Kartoffeln 8—12 %, bei Küben und Kartoffeln 8—12 %, bei Stroh 3—5 %, bei eingefäuerten Kübenblättern, Kübenschnißeln und dergl. 30—40 %.

Bei seucht eingebrachten Naturalien ist der Verlust natürlich ein weit höherer.

#### Weinbau.1)

Der Weinbau Deutschlands ist alt; an seiner Einführung und Berbreitung haben die Römer (1.—3. Sahrhundert n. Chr.) wesent= lichen Anteil; später fand ber Weinbau namentlich durch die Klöster Förderung. Im 15. und 16. Jahrhundert hatte er seine größte Ausbehnung. Seitdem ist er wieder zurückgegangen und zwar vollzieht sich der Rückgang neuerdings besonders rasch (Deutschland hatte im Jahre 1883 120 000 ha, im Jahre 1912 108 000 ha Weinbaufläche). Die Urjachen hierfür liegen in der zunehmenden Industrialisierung der Bevölkerung, in der trot Zöllen erleichterten Ginfuhr billiger ausländiicher Weine, in der Steigerung der Löhne und Baukosten und nicht zum wenigsten in der Häufung von Fehljahren, veranlaßt durch starkes Auftreten pflanzlicher und tierischer Schädlinge. Unter den letteren hat die Reblaus und ihre Bekämpfung neue Gesichtspunkte in die ganze Weinkultur gebracht. Man spricht heute daher vom "alten" und vom "neuen" Weinbau. Der "alte" Weinbau, wie man ihn möglichst lange zu erhalten suchen soll, wird mit unveredelten Reben europäischer Herkunft betrieben; bei ihm besteht jedoch ständig die Gefahr der Vernichtung durch die Reblaus. Der "neue" Weinbau stütt sich darauf, daß die einheimischen Rebsorten auf solche Reben amerikanischer Abkunft veredelt werden, von denen man weiß, daß die Reblaus ihnen nichts schadet, d. h. daß sie mit der Reblaus leben fönnen. Daneben verfolgt der "neue" Weinbau das Ziel, durch Kreuzung der europäischen Reben mit den amerikanischen neue Sorten zu gewinnen, die widerstandsfähig gegen die Reblaus und womöglich auch gegen die Bilztrankheiten sind ("Direktträger" ober "Sybriden"). Da in den letteren Fragen alles noch im Werden und Entwickeln

<sup>1)</sup> Die Angaben find von Beinbauinspettor Mährlen in Beinsberg.

und daher vieles noch nicht geklärt ist, soll hier nur der "alte" Weinbau erläutert werden.

## Die Rebjorten.

#### A. Für Weißweine.

1. Weißer Riesling ("Mingelberger"). Qualitätsjorte. Spätreifend; die edelsten Weine werden aus "ebelfaulen" Trauben gewonnen. Rebstock sehr dauerhaft; verlangt fräftigen Boden

und warme Lage. Schnitt mittellang bis furz.

2. Grüner Shlvaner ("Osterreicher", "Franken"). Qualitätssorte. In Süddeutschland weit verbreitet, früh bis mittelfrüh
reisend. Rebstock etwas frostempfindlich; in der Lage wenig
wählerisch, gedeiht auch noch in leichterem Boden; besonders
geeignet für Drahterziehung. Schnitt vorzugsweise kurz. (Abart:
roter Shlvaner).

3. Beißer Elbling ("Kleinberger"), Quantitätssorte. Reise mittels früh bis spät. Rebstock dauerhaft, starkwachsend; bezüglich Lage und Boden genügsam; in der Blüte empfindlich; verträgt langen

Schnitt. (Abart: roter Elbling).

4. Weißer Gutebel ("Krachmoscht", "Junker"), Quantitätssorte. Reise mittelfrüh; Rebstock starkwüchsig; liebt kräftigen Boden und flachere Lagen. Gute Spalierrebe; trägt bei kurzem und langem Schnitt. (Abarten: roter und blauer Gutebel).

5. Weißer Burgunder, Qualitätssorte. Reise mittelfrüh; Rebstock dauerhaft und mäßig wachsend; liebt kräftigen, nicht zu

leichten Boben und mittellangen bis furzen Schnitt.

6. Gelber Muskateller, Qualitätssorte. Reise spät. Rebstock starkwachsend, empfindlich gegen Frost; will warme, geschützte Lage und guten Boden; trägt nur auf längeren Zapfen und Bogreben. (Abarten: roter und blauer Muskateller).

7. Roter Belteliner, Quantitätssorte, Reife spät, empfindlich gegen Krankheiten; liebt kräftigen schweren Boden, warme Lage

und fürzeren Schnitt.

8. Früher roter Velteliner, Quantitätssorte. Reise früh; paßt in weniger gute Lagen und will, da starkwüchsig, längeren Schnitt.

9. Gelber Ortlieber ("Anipperle"), Quantitätssorte. Reife mittelfrüh; Rebstock starkwachsend; bezüglich Lage und Boden

anspruchslos; wegen gerne eintretender Traubenfäule sind trocene warme Lagen zu bevorzugen; kann lang geschnitten werden. Ausgesprochene Qualitätssorten mit mäßiger Fruchtbarkeit sind noch 10. Roter Traminer und 11. Kuländer (Graucläbner).

#### B. für Rotweine.

1. Blauer Burgunder ("Clävner"), Qualitätssorte. Reife mittelfrüh; Rebstock mäßig wachsend, dauerhaft; gedeiht in fast allen Lagen, verlangt aber fräftigen warmen Boden, Schnitt mittellang bis kurz (eine Abart ist der Affentaler).

2. Früher blauer Burgunder ("Augustclävner"), Qualitätsjorte; sehr frühreifend; Rebstod mäßig wachsend; gedeiht noch in den leichtesten Böden und in flachen Lagen. Schnitt

mittellang bis furz.

3. Blauer Portugieser, Quantitätssorte. Frühreisend; Rebstock starkwachsend; gebeiht noch in wärmerem Boden und in kühleren geringeren Lagen, kann lang gezogen und geschnitten werden.

4. Blaufränkischer ("Limberger"), Quantitatssorte. Ziemlich ipät reisend; in der Blüte etwas empfindlich. Rebstock starkwüchzig, in Boden genügsam; liebt windgeschützte Lagen und längeren Schnitt.

5. Blauer Trollinger ("Fleischtrauben", "Hammelshoden", "Bocksbeutel"), Qualitäts- und Quantitätssorke. Spätreisend; Rebstock sehr starkwachsend; will kräftigen Boden und wärmste

Südlage: berträgt langen Schnitt.

6. Müllerrebe ("Schwarzriesling"), Quantitätssorte. Ziemlich frühreifend; Rebstock mäßig wachsend, nach früher Fruchtbarkeit bald alternd. Gebeiht noch in ganz flachen Lagen; in Boden genügsam; Schnitt mittellang.

Weitere Quantitätsrotweinsorten von untergeordneter Bedeu-

tung sind

7. St. Laurent ("Lorenztraube") und 8. früher blauer Bälicher ("Laska").

Von den vorgenannten Sorten eignen sich als Tafeltrauben: Grüner und roter Sylvaner, weißer und roter Gutedel, gelber Muskateller, früher blauer Burgunder, Portugieser, sowie die nur für Spalierzucht in Betracht kommenden weißfrüchtigen Sorten: Magdalenentraube und früher Malingre.

## Neuanlage eines Weinbergs.

Die Weinberge erreichen je nach Lage, Boden, Sorte und Pflege ein Alter von 25-100 Jahren und noch mehr. Da die Rebe eine tiefwurzelnde Aflanze ift, so nimmt sie einen großen Bobenraum für sich in Unipruch. Durch jahrhundertelange Rebfultur auf demfelben Blate verarmt der Boden; er wird rebenmude. Alte abgangige Beinberge sollen daher in der Regel nicht sofort wieder bepflanzt werden, sondern mehrere Jahre (5-10 Jahre lang) "ausruhen", während welcher Zeit am besten Futterbau getrieben wird; der tiefwurzelnde Blauflee (Luzerne) bereitet den Boden für die künftige Bepflanzung in giinstigster Weise vor. Bur Kräftigung ber Kleenarbe und Unreicherung des Bodens an Nährstoffen reicht man Kopfdungungen von 4 kg Thomasmehl und 4 kg Kainit pro 1 Ur; auch kann Gründungung zur Humusanreicherung in Anwendung kommen. Bur Abkurgung oder gar Umgehung der "Ruhezeit" ist in leichteren Bobenarten ichon mit Borteil die Behandlung des rigolten Bodens mit Schwefelkohlenstoff (200 g pro qm) ausgeführt worden. In verschiedenen Gegenden Süddeutschlands ist es infolge geeigneter Boden- und Sortenverhältnisse möglich und üblich, die Weinberge durch das "Berlegen" ober "Bergruben" ber Rebstocke zu verjungen.

Vor der Bepflanzung eines Weinbergs — gewöhnlich mährend der Wintermonate — wird der Boden, womöglich unter Berbesserung des Erdreichs durch Kompost, verrotteten Dünger und dergl. auf 70 cm bis 1 m Tiefe rigolt. Wichtig ift, daß hiebei der beste Boden nicht in die unterste Tiefe vergraben, sondern in "Sattiefe" gebracht wird. Bei felsigem Untergrund wird man sprengen, bei nassem Untergrund entwässern mussen. Das rigolte Feld wird sauber eingeebnet. Der Boden soll sich bis zur Pflanzzeit gesett haben. Die Bepflanzung eines Weinbergs geschieht entweder mit Blindreben (Schnittreben) ober mit Burgelreben. Bei Auswahl bes Bflangholzes achte man auf Gesundheit, gute Reife und Engknotigkeit der Schnittreben; mastgewachsenes und daher dickmarkiges und weitfnotiges Holz ist ungeeignet. Borherige Kennzeichnung der frucht= baren Rebstöcke — nur von solchen sind Blindhölzer zu nehmen jollte nie verfaumt werden. Die Schnittreben werden — je nach Gegend und Bodenart — auf 25—60 cm Länge unter tunlichster Belassung des "Aftrings" am untern Ende zugeschnitten und alsdann bis zur Pflanzung vor Austrocknung sorgfältig bewahrt (Eingraben in

Erde). Zweifelhafte Reben läßt man vor ihrer Pflanzung durch Einstellen in Wasser etwas antreiben. Wurzelreben müssen in besonderen Rebidiulen herangezogen werden. Je loderer und wärmer der Boden, um so besser wird die Bewurzelung. Die Hauptarbeiten in der Rebschule sind das Rigolen auf 40-50 cm Tiefe, das reihenweise Einlegen der Schnittreben (Reihenweite 50 cm. Schnittrebenent= fernung 2-3 cm), häufiges Spriken des jungen Reblaubs mit 11/2-2 %iger Rupferkalkbrühe, öftere Bodenloderung, Anhäufeln im Winter. Unter besonders günstigen Verhältnissen sind die Wurzelreben schon nach einem Jahr zur Pflanzung tauglich; in der Regel kommen die Burzelreben als 2 jährige Pflanzen zur Verwendung. Wurzelrebenpflanzung hat gegenüber der Blindrebenpflanzung den Vorzug, daß man früher und sicherer lückenlose und tragbare Weinberge bekommt. Für die den Reben bei der Pflanzung zu gebenden Abstände können bestimmte Regeln nicht aufgestellt werden; für alle Fälle vermeide man zu enge Pflanzung und bedenke, daß die Rebe umsoweniger unter den Angriffen von tierischen und pflanzlichen Schädlingen zu leiden hat und daher um so freudiger gedeiht und um so fruchtbarer wird, je luftiger und freier sie steht.

Bei der Pflanzung verfahre man mit gärtnerischer Sorgfalt; die Reben sollen satt und fest in der Erde liegen. Für eine Beigabe guten lockeren Grundes bei der Pflanzung sind Blind= und Wurzel= reben dankbar.

Für die Pflege der Jungfelder in den ersten Jahren sind als allgemein gültige Grundsäße zu merken:

Die Erhaltung des Laubes durch frühes und häufiges Kupfern ist erstes und unbedingtes Ersordernis. Je gesünder das Laub, um so kräftiger und vollkommener die Bewurzelung. Kräftige Triebe sind frühzeitig und sorgfältig anzuheften. Hür eine leichte Düngung sind die Reben im zweiten Jahr nach der Pflanzung dankbar. Un jungen Reben unterdrücke man die "Tagwurzeln". Zur Kräftigung der Wurzelstange und zur Gewinnung eines für die meisten Erziehungsarten notwendigen Kopfes sind die Reben beim Frühjahrssichnitt je nach der Erziehungsart dis zum 3.—5. Jahr abzuwersen. Un das Anschneiden der Zapfen und das Herauslassen längerer Kuten zur Formierung der Erziehungsart gehe man erst, wenntsich durch wiederholten Küchschnitt kräftige Kuten gebildet haben; unter allen Umständen vermeide man, die junge Rebe zu frühe auf Ertrag zu schneiden. Kfähle verwende man womöglich in imprägniertem

Zustand (s. S. 174). Zwischenkulturen in Jungfeldern (mit Gartenund Feldgewächsen) sind zu vermeiden.

#### Allgemeine Weinbergspflege.

Der Rebschnitt fällt in den meisten Gegenden in die Monate Februar und März; der Schnitt vor Vinter gehört zu den Ausnahmen. Durch den Schnitt sollen dem Rebstock unter tunlicher fortwährender Berjüngung diesenigen Holzteile belassen werden, die er braucht, um in die landesübliche Erziehungsart gebracht zu werden und in dieser einerseits möglichst reichen Ertrag zu bringen, andererseits gefundes kräftiges Holz für das nächste Jahr zu erzeugen. Hierausstützt sich das Anschneiden von Ruten ("Bogen", "Büglingen") und kürzeren oder längeren "Zapfen" — je nach der Erziehungsart — als sogen. "Traghölzer" und von eigentlichen durchweg kurz zu haltenden "Berjüngungszapfen". Den Rebstock in sortwährendem Gleichgewicht zwischen Fruchtwachstum und Holzwachstum zu halten — darin liegt die Kunst des Rebschnitts. Alle, lose siehende Kinde, tote, abgestorbene Holzteile sind beim Schnitt sauentfernen.

Bezüglich der Bodenbearbeitung gelte der Spruch: "Gut gebaut ist halb gedüngt." Außer einem einmaligen tieseren Graben, das je nach Gegend im Borwinter oder im Frühjahr stattsindet, muß der Weinbergsboden im Lause des Jahres mehrmals slach bearbeitet werden; Unkrautbildung ist zu unterdrücken. Der Boden soll bei seiner Bearbeitung trocken sein.

Die Laubarbeiten befaffen fich mit dem Ausbrechen, dem

Einfürzen, dem Seften und dem Gipfeln.

Ausgebrochen werden — bei einigen Sorten und Erziehungsarten — die unsruchtbaren, nicht zur Berjüngung tauglichen zarten

jungen Triebe und später die Beiztriebe ("Aberzähne").

Unter Einkürzen ("Zwicken", "Verbrechen") versteht man das frühzeitige Gipfeln derjenigen grünen Triebe, die man im kommenden Jahre als Fruchtholz nicht braucht; man bricht dabei vor oder nach der Blüte die Triebgipfel 3—4 Blatt über der oberen Traube ab. (Nicht bei allen Erziehungsarten üblich.)

Beim Heften bringt man die fürs kommende Jahr als Traghölzer vorgesehenen Tricke an die Pfähle oder Drähte; man vermeide

dabei das Einbinden von Laub in die Bänder.

Gegipfelt werden die angehefteten Sommertriebe, wenn sie von unten herauf verholzen; es geschieht dies gewöhnlich im Monat

August.

Die Düngung der Reben. Der beste und wirksamste Weinbergsdünger ist der Stallmist. Die Düngung soll in gewissen Zwisschenkungen, womöglich alle 3 Jahre ersolgen; man rechnet alsdann pro 1 ha 350—450 dz Stallmist. Winters oder Frühjahrsdüngung ist der Sommerdüngung vorzuziehen. Bei Verwendung von Kunstsdüngern sei man vorsichtig; alte Weinberge können, weil meist wurzelsarm, mineralische Düngung nicht voll ausnützen; jungen Weinbergen dagegen kann man als Zwischendünger 3—4 kg Superphosphat bezw. Thomasmehl, 2 kg 40 %iges Kalisalz und 2—3 kg schweselsaures Ummoniak pro 1 a verabreichen. Breitwürfiges Ausstreuen und alsbaldiges Unterhacken wird bei leichten Böden im Frühjahr, bei schweren Böden im Herbst vorgenommen.

Verwendbar sind auch Torsdünger, Wollstaub, Hornmehl, Hornstaub, Gerbereiabfälle und dergl. Kalkarmut des Bodens wird behoben durch zeitweilige Gaben von 10—15 kg Apkalk pro 1 a.

Das Übertragen der Weinberge mit jungfräulicher Erde (z. B. Mergel, Wiesenboden u. dgl.) kommt in der Wirkung meist einer Düngung gleich.

## Die Krankheiten und Schädlinge des Rebstocks.

#### Tierische Schädlinge.

Die Reblaus. Aus Amerika Mitte des vorigen Jahrhunderts eingeschleppt; in Deutschland seit 1874. Die Bekämpfung ist durch ein Reichsreblausgesetz geregelt und gipfelt — mit wenigen zugelassenen Ausnahmen — im Ausrottungsversahren.

Wichtige Bestimmungen des Reblausgesetzes:

1. Anzeigepflicht bei verdächtigen Erscheinungen im Weinberg: "Der zur Nutzung eines mit Reben bestandenen Grundstückes Berechtigte ist verpslichtet, der Ortspolizeibehörde unverzüglich alle verdächtigen Erscheinungen anzuzeigen, welche auf das Auftreten

Detechtigte in betyfniget, bet Etispolzeibehote unbetzigtich alle verdächtigen Erscheinungen auzuzeigen, welche auf das Auftreten der Reblaus auf seinem oder einem benachbarten Grundstück oder innerhalb des Gemeindebezirks oder selbständigen Gutsbezirks, welchem sein Grundstück angehört, schließen lassen. Zu der Anzeige sind auch Weinbergsaufseher, sowie die mit dem Vollzuge des

Gesetzes betrauten Personen hinsichtlich der Bezirke verpflichtet, auf welche sich ihre Tätigkeit erstreckt. Die Anzeigepflicht besteht nicht, wenn von anderer Seite bereits Anzeige erstattet worden ist."

#### 2. Anzeigepflicht bei Weinbergsneuanlagen:

"Neuanlagen von Reben, gleichviel ob das Grundstück bereits mit Reben bepflanzt war oder nicht, unterliegen der Anzeigepflicht bei der Ortspolizeibehörde."

Der Traubenwickler ober Heus ober Sauerwurm ist eine Mottenart und hat 2—3 Generationen im Jahr. Bekämpfungsart: Puppen: Abreiben der Rebschenkel, Säubern der Pfähle. Motten: Absaugen mit Alebsächern, Fanggefäßen mit Lockslüssigskeiten; Eier und Würmer: Besprizen der Gescheine und Träubchen mit 1½ %iger Rikotinlösung bei Nachlassen des Mottenslugs (Revolververstäuber). Boller Erfolg kann nur erwartet werden durch Behandlung beim ersten und zweiten Mottenslug. Ausstechen der Würmer in den Gescheinen. Aussuchen der sauerwurmbefallenen Beeren.

Ortsiche Schäbigungen können bringen: Der Springwurmwickler, der Rebstecher, die Schildläuse, bei letzeren hilft Abreiben und Zerdrücken der schmierigen Läusekolonien im Frühjahr vor der Gierbildung, serner Bedecken der Reben mit Erde über den Winter.

#### Pflangliche Schäblinge.

Der wahre Mehltau (O'dium), auch "Traubenkrankheit" und "Ascherich", "Rebenschimmel" genannt. Aus Amerika Mitte des vorigen Jahrhunderts eingeschleppt; seither überall verbreitet. Bekänpfung: Frühzeitige und wiederholte Bestäubung der Reben mit feingemahlenem Schwefelpulver.

Der falsche Mehltau (Peronospora), auch "Blattfallkrankheit", "Lederbeerenkrankheit" genannt. Aus Amerika Ende der 70er Jahre eingeschleppt; in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre. Bekämpfung: Frühzeitige und wiederholte gründliche Bespritung der Rehstöcke mit Aupferkalkbrühe (Herstellung siehe Seite 12); Spritzen während der Blüte schadet nichts. Beim ersten Spritzen — Ende Mai dis Ansang Juni — 1½ %ig, dei allen späteren Bespritzungen 2—2½ %ig. 100 g Zuckerzusat auf 100 Liter verlängert die Haltebarkeit der Brühe. — Blätter tunlichst auch von der Unterseite spritzen.

Bon untergeordneter Bedeutung sind:

Der Notbrenner, der Schwarzbrenner und der Burzelsschimmel; die beiden ersteren Krankheiten sind seit dem "Aupsern" der Reben seltener geworden.

Besondere Krankheitserscheinungen an Reben sind:

Der Grind ("Mauke"), kropfige ober krebsartige Wucherungen an Rebschenkeln; Ursache: Frost zur Zeit der Sastbewegung im Holze, aber auch mechanische Verletzungen der Holzteile durch Hagelschlag, Grabgeschirr 11. dgl.; die Gelbsucht der Reben: Ursachen können sein: langanhaltende Nässe während des Wachstums, dauernde Nässe im Untergrund, zu kalkhaltiger Boden; serner neigen durch Peronospora geschwächte und vom Wurzelschimmel befallene Reben gern zur Gelbsucht.

# Ansprüche und Eigenschaften der wichtigsten Holzarten.

Die Nottanne (Fichte), eine flachwurzelnde Lichtholzart, wird bevorzugt bei der Aufforstung von Kahlschlägen, insbesondere wegen ihrer leichten Verjüngung durch Pflanzung, wie auch wegen der hohen Gelds und Materialerträge. Außer auf Kiess und humussannen, zähen undurchlassenden Tondöden kann sie auf allen Bodensarten erzogen werden. Am besten gedeiht sie auf humusreichem, frischem Lehmboden und am Csts und Nordhang. Das leichte Holzist von rötlich gelber Farbe, nach dem Kerne zu geadert; die Harzzellen wirken störend auf das Anssellen fertiger Arbeiten.

Die **Beißtanne** (Pfahlwurzler und Schattenholzart) gebeiht am besten in trocenem guten Boden. Stürme, Schnee, Krankheiten und Insesten können ihr weniger anhaben als der Rottanne, sie ist aber der Beschädigung durch Spätfröste mehr ausgesett. Das Holz ist von rein weißer, etwas ins gelblich übergehender Farbe; es ist nicht so harzig, aber mehr gesasert als das der Rottanne.

Die beiden genannten Holzarten sinden im Baugewerbe die größte Verwendung. Rottannenholz hat als Balken, Weißtannen-holz als Säule die größte Tragkraft. Weißtannenholz erträgt besser den Wechsel zwischen Kösse und Trockenheit.

Die Forche, Kiefer (Pfahlwurzler und Lichtholzart) nimmt mit magerem, trocenem, selbst auch mit Kiesboden vorlieb. Man findet sie selten in reinen Beständen, da sie sich früh licht stellt und deshalb den Boden nicht schützt. Das Holz ist dauerhaft, es wird mit Borliebe zu Fensterrahmen, für Bauten im Freien und zu Schiffsbauten verwendet.

Die Lärche (Pfahlwurzler und ausgesprochene Lichthoszart) gedeiht immitten laugsamwachsender Holzarten auf luftigen Höhen in fräftigem humusreichem Lehmboden. Das braunrötliche Holz ist zähe, schwer, leidet nicht unter dem Wurmfraße und sindet im

Trodenen wie im Wasser Berwendung.

Der Ahorn (Psahlwurzler und Lichtholzart) ist neben Eschen und Ulmen in frischen humusreichen Böden, in Buchenwaldungen und im Mittelwald vertreten. Das Holz ist zart weiß bis rötlich. Es nimmt jede Beize gut an, läßt sich gut polieren und ist deshalb das Holz der Drechsler.

Die **Eiche**, die Pfahlwurzler und Lichtholzart ist, hat sehr zähes Holz, es wird zu Arbeiten, die besonders solid sein sollen, wie zum

Wagenbau u. a. benütt.

Die **Eiche** (Pfahlwurzler und Lichtholzart) findet man fast überall, sie erreicht das höchste Alter. Das Holz der Sommereiche läßt sich leichter bearbeiten als das der Wintereiche. Der weiße Splint in den Vrettern ist dem Wurmfraß ausgeseht, er ist deshalb vor der Verarbeitung womöglich wegzuschneiden. Die geringeren Eichen werden zu Fenstern und Türpfosten verwendet, im übrigen findet das Eichenholz Verwendung bei der Möbelschreinerei, beim Küser und in der Obst-pressensation.

Die Rotbuche (Flachwurzser und Schattenholzart) hat rötlichsbraunes Holz, es wird, wenn es gut ausgetrochnet ist, nicht mehr rissig. Bleibt es dagegen in der Kinde liegen, so erstickt es und wird

vom Wurm angefressen.

Die **Beigbuche** oder Hainbuche ist Flachwurzler und steht in Bezug auf Licht= und Schattenholzart in der Mitte, liefert ein dichtes schweres Holz, das hanvtsächlich zu Werkzeugen, aber auch, wie das der Notbuche, zu Wagnerarbeiten verwendet wird.

Die Birke (Pfahlwurzler und ausgesprochene Lichtholzart) geseiht auch auf magerem, sandigem, trocenem Boden, hat zähes Holz, es ist aber dem Burmfraß und somit leichter dem Verderben ausgeseht.

Schivarz= und Beigerlen (Pjahlwurzler und ausgesprochene Lichtholzart) findet man auf frischem bis moorigem Boden, bei Bauten

unter Waffer wird biefes Hold steinhart und dem Gichenholz aleich=

wertig, während es sonst einen geringen Nutwert hat.

Niben und Saalweiden (als Baum gezogen, Flachwurzler und Lichtholzart) finden fast ausschließlich nur als Brennmaterial Berwendung.

Beiden und Pabbeln beherrichen das Überschwemmungsgebiet der Flußläufe. Das Holz der Pappeln wird als Küllholz und Blind-

holz beim Wagen- und Möbelbau verwendet.

Linde (Pfahlwurzler und Schattenholzart) gedeiht auf fräftigem frischem, tiefgründigem Boden und hat feinfaseriges weiches Solz, es wird von Schnikern aut bezahlt.

Die Roftaftanie liefert ein weiches, dichtes, dem Lindenholz ähnliches Holz, es wirft und verzieht sich aber leichter als das der

Linde.

Der Abiel= und Birnbaum liefert ein vorzügliches Nutholz, namentlich das der wilden Arten. Schwarz gebeiztes Birnholz findet oft an Stelle des teuren und schwer zu bearbeitenden Ebenholzes Verwendung.

Der Walnugbaum liefert der Gewehr= und Möbelindustrie das ichönste vorzüglichste Holz. Für schöne große Stämme werden hohe

Preise bezahlt.

Das Holz des Ririchbaums und der übrigen Steinobstbäume ist feinjährig und aut zu bearbeiten.

## II. Tierhalfung.

In der Landwirtschaft werden die Nuttiere gehalten:

1. für den eigenen Bedarf und für den Berkauf,

2. zur Erzeugung tierischer Produkte, wie Fleisch, Milch, Butter, Röse, Wolle, Leber, Gier, Federn usw., die entweder dem eigenen

Bedarf oder dem Berkauf dienen,

3. zur möglichst hohen Verwertung der sog. marktlosen oder — richtiger — nicht marktgängigen Ernte= und Abfallprodukte, wie Stroh, Spreu, Grünfutter und Seu, Rüben, geringwertiges Getreide, unwerkäusliche Kartoffeln, frische Treber, Schlempe, Pülpe, Trester, Schnigel, Magermilch, Buttermilch, Wolken usw., 4. zur Stallmisterzeugung.

## Rindviehhalfung.

Die Züchtung bes Nindes eignet sich besonders für kleineren und mittleren Grundbesiß, denn die ersolgreiche Zucht verlangt eine ganz individuelle Behandlung der Tiere; der Züchter muß allen Eigenschaften und Vorkommnissen die größte persönliche Ausmerksankeit und Sorgfalt zuwenden und dies ist nur dei einer beschränkten Anzahl von Tieren möglich.

Für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe ist eine Vereinigung des Ackerbaus und der Viehzucht oder Viehhaltung angezeigt, die jährlichen Keinerträge der Wirtschaft werden dann sicherer und gleich-

mäßiger.

Bei der Auswahl der Zuchttiere muß mehr auf die Leistungen der Tiere gesehen werden, man merke sich, daß nur leistungsfähige Eltern auch leistungsfähige Nachkommen erzeugen und daß ein nicht

leistungsfähiges Tier ebensoviel Futter, Wart, Pflege usw. beausprucht, wie ein leistungsfähiges. Durch Probemelkungen, Wiegungen usw. kann die Leistung der Tiere sestgestellt werden; selbstwerständlich sind auch die Formen und die Gesundheit der Tiere nicht außer Ucht zu lassen.

V Da die männlichen Tiere bei der Vererbung den gleichen Anteil haben wie die weiblichen, sollten nur die besten männlichen Tiere mit bester Abstammung zur Zucht verwendet werden, hat sich ein Bullen (Farren) bewährt, so sollte er möglichst lange Dienste tun.

Wohl zu beachten ist aber, daß die Eigenschaften der Esterntiere nur in der Anlage auf die Jungen übertragen werden, Sache des Züchters ist es, durch zweckentsprechende Fütterung und Haltung die Anlagen zur Entwicklung zu bringen. Der Weidegang für das Jungvieh ist fast unerläßlich, namentlich für die Tiere, die später zur Zucht verwendet oder gute Milchsühe werden sollen. Denn es ist mit Bestimmtheit nachgewiesen, daß die Formen, die als günstig auf eine hohe Milchleistung schließen lassen, durch den Weidegang (vergl. auch S. 111) günstig beeinslußt werden. Es sind dies etwas gestrecktere Figur, etwas Hochbeinigkeit, gute Brustmaße, seine, boch trockene, kräftige Knochen, ebener Kücken u. a.

## Mildwirtschaft.

## Milcherträge bei Rühen.

Nach der Schweiz. landwirtschaftlichen Zeitschrift ist der jährliche Milchertrag einer Kuh

Nach den Ergebnissen der Milchleistungsprüfungen in dem Jahr 1910/11 in Württemberg, Bahern und Baden liegen die Vershältnisse wie folgt:

| Viehfchlag                               | Bahl der beor<br>bachreten Diere | In 365 Lagen<br>burch:<br>fchnittlicher<br>Milch: Fett:<br>ertrag gehalt<br>in kg in % | Zahl<br>der<br>gewos<br>genen<br>Kühe | Durch:<br>fchnitts.<br>lebend:<br>gewicht<br>in kg | Lebend<br>höch:<br>fies<br>in kg | nie-<br>derfies<br>in kg | Durch<br>fonitre:<br>Ralber:<br>gewicht<br>(nach der<br>Geburt)<br>in kg |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. In Bürttemberg.                       |                                  |                                                                                        |                                       |                                                    |                                  |                          |                                                                          |  |  |
| Flectvieh<br>Braunvieh .<br>Limpurger .  | 164<br>135<br>45                 | 2612 3,62                                                                              | 164<br>135<br>45                      | 569<br>529<br>504                                  | 762<br>696<br>670                | 390<br>350<br>414        | 43<br>44<br>43                                                           |  |  |
| II. In Bayern.                           |                                  |                                                                                        |                                       |                                                    |                                  |                          |                                                                          |  |  |
| Flectvieh<br>Braunvieh .<br>GelbeFranten | 593<br>1277<br>161               | 3015 3,67                                                                              | 335<br>106<br>130                     | 534<br>597                                         | 863<br>692<br>850                | 367<br>400<br>450        | 44<br>45<br>46                                                           |  |  |
| III. Ju Baden.                           |                                  |                                                                                        |                                       |                                                    |                                  |                          |                                                                          |  |  |
| Flectvieh                                | 60                               | 3327   4,18                                                                            | 60                                    | 663                                                | 795                              | 464                      | - ,                                                                      |  |  |

#### Ginfluffe auf die Milchergiebigkeit.

- 1. Die Abstammung. Die Milchergiebigkeit ist eine Eigensichaft, die von den Elterntieren auf die Nachkommen übertragen wird, und zwar werden nicht nur die individuellen Eigenschaften, sondern auch die Nasseeigenschaften vererbt.
- 2. Die Aufzucht. Soll leistungsfähiges Mildwich erzielt werden, dann darf in der Jugend nicht zu üppig ernährt werden.
- 3. Die Judividualität. Junerhalb einer jeden Rasse gibt es einzelne Individuen, die sich durch besondere Mischergiebigkeit auszeichnen.
- 4. Fütterung. Gutes Grünfutter den Tieren namentlich bei Weidegang geboten, wirft am günstigsten; j. auch Seite 111.
- 5. Art und Beise des Melkens. Je öfter und je gründlicher gemolken wird, um so mehr Milch wird unter sonst gleichen Umständer erzielt.
- 6. Haltung und Pflege. Günstig auf den Milchertrag wirfen eine gute Hauthflege und eine mäßige Arbeit. Wenn auch bei einer mittleren Arbeitsleistung in der Regel die Quantität der Milch ein wenig zurückgeht, so steigt dasur die Qualität.
- 7. Das Alter der Kühe. Die höchste Milchleistung erlangen Kühe nach dem dritten oder vierten Kalbe.

8. Seclische ober geschlechtliche Erregungen. Schreck, Furcht, Angst, sowie geschlechtliche Erregung (Brunst) verringern die Michleistung.

9. Die Gefundheit. Buruckgehen oder gangliches Berfiegen

der Mild ift immer ein Zeichen schwerer, innerer Erfranfung.

10. Witterung und Temperatur. Schlechtes, naffes Wetter

und große Site verringern ben Milchertrag.

11. Die Menge des Tränkwaffers. Wenn die Kühe nach Belieben ihren Durft löschen lönnen, so liefern sie mehr Milch, als wenn sie nur zu bestimmten Zeiten getränkt werden.

12. Die Jahreszeit der Abkalbung. Kühe, welche im Spätherbste abkalben (Oktober, November), geben die meiste Milch.

#### Bujammenjetung der verichiedenen Milcharten.

| 2                     | Frauen:<br>mild)                 |                                      | hunldy<br>Biestmildy<br>oder<br>Rolostrum<br>in 100 Te | mild)                           | 120102                          | mild)<br>Mittel                 | Sdyweine:<br>mildy       |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Wasser Trodensubstanz | 87,0<br>13,0                     | 87,65<br>1235                        | 78,7<br>21,3                                           | 86,4<br>13,6                    | 91,0<br>9,0                     | 83,0<br>17,0                    | 84,6<br>15,4             |
| darin: Fett           | 4,5<br>0,6<br>0,6<br>7,0<br>0,25 | 3,40<br>3,00<br>0,40<br>4,80<br>0,75 | 4,0<br>7,3<br>7,5<br>1,5<br>1,0                        | 3,6<br>3,8<br>1,2<br>4,3<br>0,7 | 1,0<br>1,3<br>0,7<br>5,6<br>0,4 | 5,3<br>4,6<br>1,7<br>4,6<br>0,8 | 4,7<br>6,5<br>3,2<br>1,0 |
| Spez. Gewicht         | 1,032                            | 1,031                                | 1,056                                                  | 1,031                           | 1,035                           | 1,035                           |                          |

Die **Erstmilch** darf bei der Bereitung von Butter nicht vor dem achten Tag, für die Käserei nicht vor dem 10.—12. Tage Verwendung sinden, im allgemeinen zeigt die erste Milch nach 5—6 Tagen wieder normale Beschaffenheit.

#### Die einzelnen Arbeiten beim Melfen.

Es find dies ber Reihe nach folgende:

Zuerst Reinigen der Hände — Reinigen des Euters — die ersten Striche wegmelken (in besonderes Gefäß und dann vernichten, weil

viel Bakterien enthaltend) — die Milch anjehen und event. kosten — Aurüsten (d. h. Bearbeitung des Euters, der angenehme Melkreiz soll durchs gauze Euter gehen, die Milch ist so zu sagen dem Tier abzuschmeicheln) — allgemeines Melken, troden mit der Faust und gleichstrichig (zuerst die beiden Vorderviertel) — Reinmelken und Nachmelken (die letzte Milch ist am settreichsten) — zuletzt Abwischen der Striche.

Die Milch ist nach dem Melfen möglichst rasch aus dem Stall zu bringen, da sie sonst die Stallgerüche annimmt, zu filtrieren (Wattesfilter) und zu kühlen.

#### Die Berhinderung des Gerinnens der Milch.

Dft, namentlich zur heißen Jahreszeit, kommt es vor, daß scheinbar ganz gesund gewonnene Milch in wenigen Stunden sauer ist und ansängt zu gerinnen. Die sichersten Mittel dagegen sind, die Kühe vor Erhitzung zu schützen, die Welkgeschirre peinlich reinlich zu halten und die Milch nach dem Welken, wenn möglich abzukühlen. Einen großen Einfluß auf die Haltbarkeit übt auch der Ausbewahrungsort aus. Ju warmen dumpfigen Käumen kann sich die Milch unter keinen Umständen lange halten.

#### Regeln für die Rahmbehandlung.

1. Kühle den Rahm so rasch und so tief als möglich (10° C) nach der Gewinnung. Lasse ihn einige Stunden so gefühlt stehen.

2. Bei recht heißer Witterung fühle entsprechend weiter, damit der Rahm bis zum Buttern nicht allzu sauer wird. (Er soll nämlich stein Verbuttern eine säuerliche, sämige Beschaffenheit ausweisen, also weder zu wenig, noch zu viel Säure haben). Bringe ihn daher in der kalten Jahreszeit nach einigen Stunden Rühlung wieder auf 15—20 Värme, damit die Säurenpilze sich nun vermehren können. Stelle die Kahmkannen hiedei nur in sauwarmes Wasser.

3. Mische aber zuvor sämtliche kalt gesammelten Rahmreste möglichst gleichmäßig durcheinander, benutze am besten ein genügend großes Geschirr zur Reifung, dann wird solche erst vollständig einsheitlich (Rahmreifer — Wanne — Tonne). Sehe nach Bedarf 3—10 Liter Säureweder auf 100 Liter Rahm zu, um die Säuerung gleich in richtige Bahnen zu leiten und an Wärme sparen zu können.

Mijdse alles öfters noch mit geeignetem Stößer von oben nach unten bis zur Butterung.

- 4. Trachte vor allem die zum Reisen nötige Temperatur (Z. 2) so nieder als möglich zu nehmen, um sie während der Reisung möglichst gleichmäßig halten zu können. Wo temperierte Käume mit guter Luft und Dampf nicht stets zur Verfügung stehen, isoliere das Rahmsreisgefäß handbreit mit Holzwolle (geruchsrei!)
- 5. Bereite den Säurewecker aus reiner, direkt vom Separator entnommener Magermilch täglich frisch, indem dieselbe bei einer Wärme von ungefähr 25 °C gut bedeckt (eventuell auch durch Holz-wolltissen isoliert), dis zum nächsten Morgen der Säuerung überlassen wird. Sie soll nur leicht geronnen sein, aber den bestimmten, milchesauren Geschmack ausweisen, weshalb die Temperatur beim Aufestellen entsprechend zu regeln und möglichst gleichmäßig zu erhaleten ist.
- 6. Die oberste und unterste Schicht des sertigen Säuerweckers wird nicht benützt, die nötige Zusatzmenge zum Kahm unter Beobachtung der gegebenen Kahm-Temperatur, Lustwärme und des Säuregrades des zuletzt verbutterten wie des zu reisenden Kahmes nach Z. 3 bemessen. Am besten aber benütze zur sicheren Gewinnung seinsten Erzeugnisses Milchsäure-Reinkulturen zum Ansatz und Fortpflanzung des Säureweckers (von milchwirtschaftlichen Versuchsansstalten) mit genauer Gebrauchsanweisung.
- 7. Vor der Butterung prüfe und regle nötigenfalls nochmals die Temperatur des Rahmes, beobachte auch den erreichten Säuregrad! Nach fester Vorschrift kann nicht gearbeitet werden, sondern man nuß stets aus den vorhergegangenen Tagen unter Beachtung aller Einzelheiten lernen! Bei richtiger Ansäuerung und kühler Vutterungstemperatur erhältst du beste Ausbeute und Güte der Vutter. Gieße niemals warmes Wasser in den Rahm. Reine Luft, reine Geschirre sind natürlich stillschweigende Voraussehung jedes Gelingens.

#### Rindviehbestand.

Nach der Zählung im Jahr 1906 waren in Deutschland im ganzen 18 939 692 Rinder vorhanden, das macht auf 1 qkm (100 ha) 55,1 Stück; von dem gesamten Viehstand gehörten 44,24 % zum Höhen-

vieh und 55,76 % zum Tieflandvieh. Die Liehzählung im Jahr 1913 ergab für Deutschland 20 944 258 Stück.

In den verschiedenen Viehzuchtgebieten ist der Bestand folgender:

| T. Preußen   T. Ditpreußen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| I. Preußen.  1. Ostpreußen.  1. Ostpreußen.  1. Ostpreußen.  2. Westpreußen.  3. Brandenburg.  843 256  36,0  903 453  38  4. Bommern.  685 424  81,7  858 175  39  5. Bosen.  869 488  40,4  942 457  43,  6. Schlesen.  1530 503  57,7  1650 020  62,  7. Sachsen (Produnz).  778 151  42,9  827 241  45,  8. Schleswig-Holisten.  899 084  59,6  11 363 660  661 247  53,8  748 987  65,  11. Hestenburg.  11 158 423  71,2  1363 660  67,2  12 49 574  68, Sachsen (Produnz).  11 18 423  71,2  11 21 21 20  74,  12 36 667  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2  11 36 667,2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 1913<br>vorläufige Bählung                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1. Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | auf 1 qkm<br>(landwirtich.<br>ben. Fläche)<br>(100ha)fomm.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | auf 1 qkm<br>(landwirtfd).<br>ben. Fläche)<br>(tok ha)fomm,                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Ostpreußen 2. Westpreußen 3. Brandenburg 4. Bommern 5. Koien 7. Sachsen (Provinz) 8. Schleswig-Holstein 9. Honnover 10. Westpalen 11. Hessen (Provinz) 12. The improvinz 13. Hospen (Rönigreich) 11. Sachsen (Rönigreich) 12. Wirttemberg 13. V. Baben 14. Sessen 15. Sessen 16. Westpalen 17. Bahern 18. Sachsen 19. Kohlern 19. Sachsen 19. V. Baben 19. V. Baben 19. VII. Medlenburg-Schwerin 19. VIII. Medlenburg-Schwerin | 638 472<br>843 256<br>685 424<br>869 488<br>1 530 503<br>778 151<br>899 034<br>1 115 022<br>661 247<br>587 802<br>1 158 423<br>47 906<br>3 469 163<br>688 953<br>1 021 452<br>051 754<br>330 666<br>328 709<br>51 899 | 39,1<br>36,5<br>36,0<br>31,7<br>40,4<br>57,7<br>42,9<br>59,6<br>51,9<br>53,8<br>67,6<br>71,2<br>67,2<br>74,9<br>67,0<br>82,0<br>76,4<br>35,1<br>30,8 | 706 738<br>903 453<br>858 175<br>942 457<br>1 650 920<br>827 241<br>1 139 778<br>1 363 660<br>748 987<br>622 349<br>1 214 207<br>49 574<br>3 696 711<br>713 744<br>1 123 987<br>684 515<br>324 488<br>382 424 | 44,8<br>40,4<br>38,7<br>39,8<br>43,6<br>62,6<br>75,5<br>63,4<br>65,6<br>71,6<br>69,6<br>79,8<br>80,2<br>66,0<br>40,9<br>35,6<br>95,9 |  |  |  |  |  |
| X. Braunschweig 123 633 53,8 128 763 55,<br>XI. Anhalt 67 697 42,8 70 964 44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X. Braunschweig XI. Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123 633<br>67 697                                                                                                                                                                                                     | 53,3<br>42,8                                                                                                                                         | 128 763<br>70 964                                                                                                                                                                                             | 55,5<br>44,9<br>58,9                                                                                                                 |  |  |  |  |  |

## Die Schweinezucht.

Nächst der Nindviehzucht bildet die Schweinezucht einen wichtigen Zweig unserer landwirtschaftlichen Tierzucht. Schon in frühester Zeit wurde dieselbe bei uns stark betrieben. Der dreißigjährige Krieg fügte ihr indessen erheblichen Schaden zu und erst im 18. Jahrhundert kam sie allmählich wieder mehr in Ausschweinezucht eine bedeutende Zunahme 19. Jahrhunderts hat die Schweinezucht eine bedeutende Zunahme

erfahren; gleichwohl ist nötig, daß sie auch jest noch immer mehr an Ausdehnung gewinnt, wenn der stets wachsende Bedarf an Fleisch im Lande selbst gedeckt werden soll.

Die am meisten verbreiteten Schweinerassen sind das deutsche Edelschwein, das aus dem Portschwein hervorgegangen ist, und das veredelte Landschwein, das aus der Kreuzung des Landschweins mit dem Edelschwein entstanden ist.



Fig. 8. Deutsches Ebelschwein (hochtragend).

Die Zucht des Edelschweins (Fig. 8) sept im ersten Lebenssjahr eine gute Wartung sowie ein mehr intensives und konzentriertes Futter, hierher ist auch junger Alee zu rechnen, voraus. Ohne Berücklichtigung dieser Ausprüche sind die vornehmlichen Eigenschaften des Edelschweines nicht voll auszunüben. Die züchterische Ausgabe besteht in der Erzielung tunlichster Frühreise bei vollkommenster Ausbildung der Fleisch und Fett tragenden Körperteile, sowie frühzeitigem Abschluß des Höhens und Längenwachstums, was durch Verabereichung von reichlichem nährstoffreichem Futter in der Jugend

erreicht wird. Das Edelschwein dient vornehmlich zur Befriedigung des Konsums von frischen, zarten und leichten Braten, zumal dort, wo das Publikum ein vollsaftiges, nicht trockenes Fleisch ohne starke Fettauflagerungen verlangt.

Die Zucht bes veredelten Landichweins (Fig. 9), zu dem auch das sehr fruchtbare und widerstandssähige Schwäbisch Hällische Schwein zu rechnen ist, ermöglicht in noch höherem Maße die Berwendung nicht marktfähiger, aber massenhaft zu produzierender Futtergewächse aller Art (Klee, Rüben u. a.) und macht gegenüber



Rig. 9. Beredeltes Landschweir.

ber Ebelschweinzucht geringere Ansprüche an Pflege, Stallung und auch an Futter. Das veredelte Landschwein wird mit mittelschwerer und schwerer Tageskonsumware, ferner mit Hausschlachtware den Markt bedienen können, schließlich aber auch ganz besonders gut mit den jungen mageren Läuferbraten, den der süddeutsche Konsument bevorzugt.

# Altersbestimmungen.

# a) Beim Pferd.

Das Alter eines Pferdes wird aus der Beschaffenheit des Gebisses erfannt.

Die (Milch-)Zähne des Fohlen fallen später aus und werden

durch bleibende ersett.

Das Pferd hat in jedem Kiefer 6, zusammen 12 Schneides zähne und 12, zusammen 24 Backenzähne, im ganzen also 40, männsliche Tiere haben zwischen Schneides und Backenzähnen noch 4 Hackenzähne.

| Hinter:, Vor: backzähne |   | Hacken=<br>zähne | Sdyn<br>3äl |   | Haden= |   | Vor-, Hinter-<br>backzähne |  |  |  |
|-------------------------|---|------------------|-------------|---|--------|---|----------------------------|--|--|--|
| 3                       | 3 | 1                | 3           | 3 | ı́ ı́  | 8 | 3                          |  |  |  |
| 3                       | 3 | 1                | 3           | В | 1      | 3 | 3                          |  |  |  |

Die der Mittellinie am nächsten stehenden Schneidezähne heißen die Zangen, die folgenden die Mittelzähne und die letten die Ecschneidezähne. Die Vorbackzähne werden ebenso wie die Schneidezähne gewechselt, während die Hinterbackzähne nur einmal erscheinen.

Bei der Geburt oder kurz nachher hat das Fohlen an Milchzähnen die Zangen und die Vorbackzähne, die Mittelzähne erscheinen nach 4—6 Wochen, die Eckzähne nach 6—9 Monaten. Die bleibenden Hinterbackzähne brechen erst später durch und zwar der erste mit 1—1½ Jahren, der zweite mit 2—2½, der dritte mit 4—5 Jahren; der bleibende Hackenzahn kommt mit 4—5 Jahren.

# Bahnwechsel1) ber Schneibezähne.

| ઉરૂ | wechseln | die | Zangen      |    | $2\frac{1}{2}$ —3   |   |
|-----|----------|-----|-------------|----|---------------------|---|
| "   | "        | 11  | Mittelzähne | 11 | $3\frac{1}{2}$ $-4$ | " |
| ,,  | " "      | "   | Ectzähne    | "  | $4\frac{1}{2}$ —5   | " |

Nach erfolgtem Zahnwechsel wird das Alter des Pferdes nach dem Verschwinden der Kunden beurteilt, die Kunden oder Marken sind Vertiefungen auf der Reibefläche der Schneidezähne.

<sup>1)</sup> Be frühreifer bie Tiere find, besto früher tritt ber Bahnmechfel ein.

Es verichwinden die Kunden

|    |     | 1 /          | im  | ui | iterfiefer |       | berfiefer |
|----|-----|--------------|-----|----|------------|-------|-----------|
| an | ben | Zangen       | mit | 6  | Jahren,    | mit 9 | Jahren,   |
| "  | "   | Mittelzähnen | "   | 7  | "          | 10    | "         |
| "  | ,,  | Ectzähnen    | 11  | 8  | "          | 11    |           |

Der erfte Ginbiß, eine Rerbe, die am Edgahn des Oberfiefers

auftritt, entsteht im 9. Jahr und verschwindet im 11. Jahr.

Vom elften Jahr ab ist das Alter der Pferde an der Form der Reibefläche auf den Schneidezähnen noch einigermaßen zu erkennen.

Bis zum 11. Jahr haben die Reibeflächen eine querovale Form, nach und nach nehmen sie dann eine rundliche Form an. Die rundliche Form dauert an jedem Zahn 6 Jahre und besteht auf den Zangen vom 12. bis zum 18. Jahr,

" Mittelzähnen " 13. " " 19. " " Eczähnen " 14. " " 20. "

Durch weitere Abreibung der Zähne geht die rundliche Form der Reibflächen in die dreieckige, nach Verfluß von weiteren 6 Jahren in die längsovale Form über.

# b) Beim Rind.

Das Rindvieh hat im Oberkiefer keine, dagegen im Unterkiefer 8 Schneibezähne und im ganzen 24 Backenzähne, auf jeder Seite und in jedem Kiefer 6.

| Hinter back | , Vor-<br>ähne |   | ieide=<br>hne |   | Hinter=<br>Jähne |  |  |
|-------------|----------------|---|---------------|---|------------------|--|--|
| 3           | 3              |   | -             | 3 | 3                |  |  |
| <br>3       | 3              | 4 | 4             | 3 | 3                |  |  |

Die mehr schmalen Kälberzähne werden allmählich durch breite schaufelartige ersetzt.

#### Bahnwechfel beim Rind.

Es wechseln die Zangen  $\frac{11}{2}$ —2 Jahren (25dauflig), "" " inneren Mittelzähne " $\frac{2}{2}$ "  $\frac{21}{2}$ "  $\frac{4}{2}$ "  $\frac{4}{2}$ "  $\frac{3}{2}$ "  $\frac{6}{2}$ "  $\frac{3}{4}$ "  $\frac{3$ 

Allters die Hornringe, mit jedem Kalb entsteht ein Ring.

Bei Schafen ist ber Zahnwechsel ähnlich wie beim Rind.

# Trächtigkeits: und

Die mittlere Trachtigfeitszeit beträgt bei Pferdeftuten: 481/2 Wochen ober 340 Tage (Extreme find 330 und

419 Tage); Efelstuten: gewöhnlich etwas mehr als bei Pferdestuten; Kühen:  $40^1/2$  Wochen oder 285 Tage (Extreme 240 und 321 Tage); Schasen und Ziegen: sast 22 Wochen oder 154 Tage; (Extreme 146 und 158 Tage);

| Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ende der Tragzeit bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pferben<br>340 Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rühen<br>285 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schafen<br>u. Ziegen<br>164 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schweinen<br>120 Tage                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 1. Jan. 6. — 11. — 16. — 21. — 26. — 31. — 5. Febr. 10. — 25. — 25. — 27. — 17. — 17. — 22. — 27. 1. Upril 6. — 11. — 16. — 21. — 26. — 11. Mai 6. — 11. — 16. — 21. — 26. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — 11. — 16. — | 6. Dez.   11. — 16. — 21. — 26. — 50. — 11. — 15. — 25. — 50. — 11. — 16. — 21. — 26. — 51. — 26. — 51. — 26. — 51. — 26. — 21. — 26. — 21. — 26. — 51. — 20. — 55. Mai 10. — 15. — 20. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — 50. — | 12. Oft. 17. — 22. — 27. — 1. Nov. 6. — 11. — 16. — 21. — 26. — 21. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 21. — 26. — 31. — 21. — 22. — 25. — 30. — 25. — 30. — 21. — 21. — 22. — 25. — 31. — 21. — 22. — 25. — 30. — 25. — 31. — 21. — 22. — 25. — 30. — 25. — 26. — 27. — 28. — 29. — 29. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20 | 3. Juni 8. — 13. — 18. — 23. — 28. — 3. Juli 8. — 23. — 28. — 22. Jung. 7. — 117. — 22. — 27. — 11. — 16. — 21. — 11. — 16. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — | 30. April 5. Mai 10. — 15. — 20. — 20. — 30. — 14. Juni 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Juli 9. — 24. — 29. — 24. — 29. — 11. — 24. — 29. — 24. — 29. — 17. — 17. — 22. — 27. — 2 . Ott. 7. — 12. — |  |  |  |  |  |
| 20. —<br>25. —<br>30. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25. —<br>30. —<br>4. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31. —<br>5. April<br>10. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20. —<br>25. —<br>30. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. —<br>22. —<br>27. —                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

# Brütezeit.

Sauen: über 17 Bochen oder 120 Tage (Extreme sind 109 und 133 Tage); Händ innen: 9 Wochen oder 63—65 Tage; Kahen: 8 Wochen oder 56—60 Tage; Häner brüten 19—24, in der Regel 21 Tage; Truthühner (Puten): 26—29 Tage; Truthühner (Puten): 26—29 Tage; Gänse: 28—33 Tage; Enten: 28—32 Tage; Tauben: 17—19 Tage.

| Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ende ber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pferden<br>840 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rühen<br>285 Zage | Schafen<br>und Ziegen<br>154 Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schweinen<br>120 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. —   2. Dez.   7. —   2. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. —   7. — | 9. Juni 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Juli 9. — 24. — 29. 3. Aug. 8. — 18. — 28. — 28. — 28. — 27. — 17. — 27. — 12. — 17. — 27. — 11. — 27. — 11. — 27. — 11. — 27. — 11. — 27. — 11. — 21. — 27. — 11. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. — 21. | 2. Oft.           | 5. Dez. 10. — 15. — 20. — 25. — 30. — 4. Jan. 9. — 14. — 24. — 29. — 3. Febr. 8. — 18. — 18. — 28. — 18. — 28. — 18. — 28. — 18. — 29. — 4. April 9. — 14. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 4. Mai 9. — 14. — 29. — 4. Mai | 1. Nov. 6. — 11. — 21. — 26. — 1. Dez. 6. — 11. — 26. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 32. — 32. — 33. — 34. Febr. 9. — 14. — 19. — 24. — 19. — 25. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 31. — 31. — 32. — 32. — 32. — 32. — 32. — 32. — 32. — 33. — 33. — 34. Febr. 35. Uprif |

# Brunft, Baarung und Sangezeit.

|                                               | Wiederfehr<br>der Brunft<br>nach der<br>Geburt | Wiederfchr der<br>Brunst, wenn<br>das Lier nicht<br>aufgenommen hat | Brunft             | Dauer der<br>Sängezeit |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Beim Pferde<br>Bei der Kuh<br>Beim Schafe und | 5—14 Tage<br>3— 4 Wochen                       |                                                                     | 24 36 "            |                        |
| ber Ziege') Beim Schwein                      | 26 "<br>6 "                                    | 14-21 "<br>21-28 "                                                  | 24—36 "<br>30—40 " |                        |

# Beginn und Dauer der Zuchttauglichkeit und Zuweisung von weiblichen Tieren zu 1 männlichen.

|        | Buchttan                                                                                    | Daner der<br>glichfeit<br>Männliche Tiere | einem männl. Tier<br>fönnen weibl. zuge=<br>wiesen werden.       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pferde | 3—15 Jahre<br>1 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> —10 "<br>2—8 "<br>3/ <sub>4</sub> —7 "<br>1—8 " | 2—20 Jahre 13/4—10 " 2—6 " 1—4 " 1—5 "    | 50—60 Stüd<br>70—80—100 "<br>50—80 "<br>30—40—50 "<br>60—70—90 " |

# Lebend: und Schlachtgewicht.

Nachstehende Tabelle gibt an, wieviel Wert 50 kg Lebendgewicht haben, wenn der Preis für 50 kg Schlachtgewicht bekannt ist.

<sup>1)</sup> Ausnahmsweise tritt bei Ziegen die Brunst auch einige Wochen nach der Geburt ein.

| Preis für<br>50 kg<br>Schlacht- | Wert von 50 kg Lebendgewicht, wenn das Schlachtvieh an Schlachtgewicht liefert % |       |       |       |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| gewicht                         | 48 %                                                                             | 50 %  | 55 %  | 58 %  | 60 % | 80 % |  |  |  |  |  |  |
| м                               | .16                                                                              | .16   | м     | .16   | .16  | .sc  |  |  |  |  |  |  |
| 40                              | 19,20                                                                            | 20,   | 22,—  | 23,20 | 24   | 32   |  |  |  |  |  |  |
| 45                              | 21,60                                                                            | 22,50 | 24,75 | 26,10 | 27   | 36   |  |  |  |  |  |  |
| 50                              | 24,—                                                                             | 25,—  | 27,50 | 29,—  | 30   | 40   |  |  |  |  |  |  |
| 55                              | 26,40                                                                            | 27,50 | 30,25 | 31,90 | 33   | 44   |  |  |  |  |  |  |
| 60                              | 28,80                                                                            | 30,—  | 33,—  | 34,80 | 36   | 48   |  |  |  |  |  |  |
| 65                              | 31,20                                                                            | 32,50 | 35,75 | 37,70 | 39   | 52   |  |  |  |  |  |  |
| 70                              | 33,60                                                                            | 35,—  | 38,50 | 40,60 | 42   | 56   |  |  |  |  |  |  |
| 80.                             | 34,40                                                                            | 40,—  | 44,—  | 46,40 | 48   | 64   |  |  |  |  |  |  |
| 90                              | 43,20                                                                            | 45,   | 49,50 | 52,20 | 54   | 72   |  |  |  |  |  |  |
| 100                             | 48,—                                                                             | 50,—  | 55,—  | 58,—  | 60   | 80   |  |  |  |  |  |  |

Ein neugeborenes Kalb wiegt lebend 40—60 kg, ein neugeborenes Ferfel durchschnittlich 1,25 kg.

# 1. Das Wesen der Fütterung.1)

Die Hauftaufgabe für den viehhaltenden Landwirt besteht darin, aus der Tierhaltung einen Reingewinn zu erzielen. Hierbei spielt aber, wie man wohl allgemein zugeben wird, das Futterkonto eine nicht unmaßgebliche Rolle, denn von Luft und Wasser, sowie von den im tierischen Organismus verfügbaren Nährstoffen kann kein Tier auf die Dauer existieren. Ebensowenig reicht in intensiveren Betrieben das sog. Wirtschaftsfutter sür gewinnbringende Höchsteistungen der Tiere und vielsach muß man daher Handelsfuttermittel, die leider immer teuerer werden, zukausen.

Durch chemische Versuche wurde festgestellt, daß der tierische Körper besteht:

1. aus verbrennlicher organischer Masse und

2. aus unverbrennlichen mineralischen Bestandteilen.

Die eingehende chemische Untersuchung der organischen Masse hat weiterhin zu der Erkenntnis geführt, daß dieselbe 1. durch stick-

<sup>&#</sup>x27;) Alls hilfsquelle diente hauptsächlich die "Futterfibel", Flugichrift 12 der D. E. G.

stoffhaltige (Nh) und 2. durch stickstoffreie (Nfr) Verbindungen näher

gekennzeichnet wird.

In die Nh-Gruppe gählen die sogen. "Eiweifistoffe" oder bas "Protein", Eiweiß genannt, weil diese hochkompliziert zusammengesette Verbindung dem Beiß des Sühnereies ahnelt und Protein genannt, weil diese Berbindung bei der Ernährung die erfte (aus dem Griechischen:  $\pi \rho \omega \vartheta \dot{\epsilon} \omega = \text{voranstellen})$  und wichtigste Rolle ivielt. Solches Eiweiß, das aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, hie und da auch zudem aus Phosphor und Eisen besteht, ist anzutreffen im sogen. Protoplasma jeder tierischen Belle, im Muskelfleisch, in den Bluttorperchen, in der Milch, im leimgebenden Gewebe der Anochen, in der Hornjubstang der Hörner, Klauen und Sufe, in den Haaren und in der Wolle.

In der Nfr-Gruppe unterscheiden wir haupt ächlich:

Fette, Zuckerarten und tierische Stärke, d. i. das jogen.

Glykogen der Muskeln und Leber.

Bur Erhaltung des Lebens und zum Aufbau der Rorperteile müssen nun dem Tiere durch die Nahrung die notwendigen

Stoffe zugeführt werden.

Die üblichen pflanzlichen Nährstoffe sind mit Ausnahme der Buckerarten aber nicht berart beschaffen, daß sie direkt in die Blutbahn als Nähr= und Bauftoffe eintreten können. Je nach Boden, Düngung, Klima und Witterung, Erntezeit, Ernteversahren usw. ist Zusammenjekung und Verdaulichkeit der verschiedenen Futterpflanzen sehr ichwankend: jedenfalls muffen die Futternährstoffe, um im Organismus entsprechende Ausnutung finden zu können, durch mechanische und chemische Einflüsse erst den Körperjäften angepaßt werden, und zwar geschieht bas durch die Verdauungsorgane.

Was von den Nahrungsbestandteilen den sauren und alkalischen Berdauungsfäften widersteht, wird später, in der Regel erft nach 2—4 Tagen, als Kot durch den After ausgeschieden, während der löslich gewordene Nahrungsfaft (der sogen. Milchsaft oder Chulus) nach und nach durch die Darmzotten aufgesogen wird und durch die Lymphaefäße in den sogen. Milchbruftgang sowie in die Blutbahn

der rechten Herzkammer einfließt.

Das tierische Blut, dessen Menge etwa 1/12—1/15 des Körpergewichtes ausmacht, ist eine alkalische Flüssigkeit, welche zu etwa 1/2 aus roten und weißen eiweißhaltigen Blutkörperchen und zu 3/3 aus einer gelblichen Flüssigkeit (Blutplasma) besteht. In Plasma jind neben geringen Mengen von Kohlensäure, Sauerstoff und Stickstoff verschiedene Eiweißformen wie Fibrine und Albumine, serner Fette, Zucker und Salze, hauptsächlich Kochsalz, enthalten. Die Aufgabe des Blutes besteht darin, einerseits diese Nährstofse als Baumaterial in die jeweiligen Gewebe weiterzuleiten und als Brennmaterial zur Erzeugung von Körperwärme bezw. Körperkraft zur Verfügung zu halten, andererseits die in den einzelnen Organen unbrauchbar gewordenen Stoffe aus dem Jnnern nach außen abzussühren.

Die Körperwärme beträgt in einem gesunden Organismus beim Säugetier 37—39° C, bei Geslügel 41—42° C.

Die Herzichläge betragen bei Pferden und Rind 30-40, bei Schaf und Ziege 60-80 in einer Minute.

Atemziige macht das ruhende Pferd 10 in der Minute und nimmt dabei 30-50 Liter Luft auf.

All' die bei der Verdauung sich abspielenden Vorgänge des Ansahes, des Zerfalls und der Ausscheidungen nennt man kurzweg den Stoffwechsel, während man die Erzeugung von Wärme und Kraft aus den Futterstoffen auch als Kraftwechsel bezw. Energieumsah kennzeichnet. Und wir folgern nun:

Infolge des Stoff- und Kraftwechjels werden ständig Kohlensläure und Wasser durch die Lungen und durch die Haut sowie Eiweißstoffe und unorganische Salze durch den Harn ausgeschieden, und zwar in umso höherem Grade, je mehr ein Tier zu leisten hat. Für diese verbrauchten Stoffe muß aber naturgemäß Ersatz geschaffen werden, sonst entninmt das Tier die hierzu erforderlichen Bestandteile seinem eigenen Körpersleisch und sett; in solchem Falle würde die unabsänderliche Folge sein, daß das Tier von Tag zu Tag abmagert, die schließlich nach wenigen Tagen der Tod durch Erschöpfung eintritt.

Nach den vorstehenden Ausführungen benötigt also der tierische Körper zu seinem Aufbau, zu seiner Erhaltung und zur Produktion:

- 1. sauerstoffreiche Luft, um ben Stoff- und Kraftwechsel ausüben zu können;
- 2. Wasser; der tierische Leib besteht zu 50—60 % des Lebendsgewichts aus Wasser, außerdem ist dasselbe ein wichtiges Lösungsund Transportmittel der Nährstoffe;
- 3. stickstoffhaltige Stoffe, d. i. Eiweiß zur Blut-, Fleisch, Milchbildung und zur Erzeugung von Muskelkraft;

- 4. stickstofffreie Stoffe ober auch Kohlehydrate genannt, weil sie aus den Elementen des Wassers (H2O = Wasser) und Kohlensstoff zusammengesetzt sind, wie Fett, Stärke, Zucker und Rohssafer. Sie dienen zur Erzeugung von Fett, Wärme und Muskelskraft;
- 5. mineralische Stoffe, hauptsächlich Phosphorsäure, Kalf, Magnesia, Chlor, Natron, Eisen zum Aufbau des Steletts, zur Blut- und Milchbildung usw.

Verlangen wir von einem Tiere, daß es sich nur gerade am Leben erhält, so brauchen wir selbstwerständlich nicht stark zu füttern, es genügt in diesem Falle das sogen. "Erhaltungsfutter". Anders gestaltet sich die Sache, wenn es sich um Mustel-, Fleisch- oder Fettansatz handelt, wie bei jungen, wachsenden Tieren oder um Fruchtausbildung, wie bei trächtigen Tieren, oder um Milch- und Wolleproduktion, wie bei Milchkühen und Schafen. In diesen Fällen muffen wir angemessen stark futtern; wir sprechen bann von einem "Produktionsfutter", und zwar soll dasselbe in den angezogenen Fällen möglichst eiweißreich sein, weil Körpereiweiß und Milcheiweiß stets nur aus fertigem Pflanzen- oder tierischem Eiweiß im Tierförper gebildet werden kann. Hingegen wird bei Zugtieren und ausgewachsenen Masttieren, wo es sich also in der Hauptsache nur um Erzeugung von Muskelkraft bezw. um Fettanjat dreht, weit eiweißärmer gefüttert werden fonnen, weil diesen Anforderungen bereits die billigeren fett- und stärkehaltigen Futtermittel genügend Rechnung tragen, wodurch mitunter nicht unwesentlich an Geld gespart werden Denn gerade durch die Forschungen des letten Jahrzehnts fann. ist unwiderleglich nachgewiesen worden, daß die Kohlehydrate, worunter Fett, Buder und Stärfe zu rechnen find, nicht nur die besten Wärmeerzeuger, sondern auch die besten Kraft- und Fettbildner sind: immerhin ist im allgemeinen bei starken Arbeitsleistungen eine allzu knappe Eiweißzufuhr nicht anzuraten, weil in solchen Fällen der Eiweißzerfall im Körper doch mitunter zu lebhaft werden fann.

Ein Futtermittel muß also imstande sein, die durch die Lebenstätigkeit verbrauchten Stoffe zu ersehen und gleichzeitig neues Baumaterial zu liesern, damit nicht das Tier seine bereits organissierten Körperteile zur Erhaltung der Körpertemperatur, zur Entsaltung von Kraft und Bewegung, zur Erzeugung von Fleisch, Milch oder Wolle herzugeben braucht. Hiebei ist zu beachten, daß zur Fett-, Wärme- und Kraftbildung im Tierkörper alle verdaulichen Rährstoffe, sowohl Eiweiß, als auch Fett und die stickstoffreien Extraktstoffe wie Zucker, Stärke u. a. verwendet werden können, nur bei der Bildung stickstoffhaltiger Stoffe, wie Fleisch, Milch, Wolle u. a. ist Eiweiß unbedingt notwendig.

Um einen Maßstab für den Wert der einzelnen Kährstoffe in Bezug auf Wärme- und Kraftbildung sowie auf Fettbildung zu bestommen, werden in der neueren Fütterungslehre alle Kährstoffe mit der Wirlung oder dem Wert der Stärke verglichen, man spricht dann kurz von "Stärkewert".

Nach den Ergebnissen zahlreicher Versuche kommt nun den versichiedenen organischen Nährstoffen folgender Wert zu:

Im Durchschnitt der Futtermittel rechnet man, daß 1 Teil versdauliches Fett soviel leistet wie 2,2 Teile Stärke.

Die Versuche führten nun auch zu dem Ergebnis, daß selbst die "verdaulichen Nährstoffe" in sehr verschiedenem Grade im Tierorganismus ausgenutzt werden. Gar bald stellte sich heraus, daß die 
verschiedenartige Nährwirkung derselben in erster Linie auf die phhsitalische Beschaffenheit des jeweiligen Futtermittels zurückzuführen 
ist. So haben z. B. 1 kg verdauliche Kohlehydrate im Stroh einen 
ganz anderen Wert, wie dieselbe Menge im Ölkuchen oder im Getreideschrot oder in Kartoffeln oder in Küben. Besonders war es Geheimrat 
Kellner-Möckern, der diese bereits von anderen Forschern bei der

Wertschätzung der Rohfaser gemachten Vermutungen auf Grund von Respirationsversuchen an den verschiedenen Körner- und Hackstrüchten, an den Ölkuchen und Rauhfutterstoffen einwandfrei bestätigen konnte.

Man nennt die Zahl, welche angibt, welcher Prozentjat der gejamten Menge an verdaulichen Nährstoffen eines Futtermittels im Tierkörper zur Ausnühung kommt, die Wertigkeit der Nährs

îtoffe.

1 kg reine Stärke, über den Erhaltungsbedarf eines Tieres hinaus gereicht, reicht zur Erzeugung von 248 oder rund 250 g Fett aus.

In vollwertiger Form gereicht, liefert je 1 kg der überschüssigen

Nährstoffe folgende Kuttermengen:

| , |     |                                                    |      |
|---|-----|----------------------------------------------------|------|
|   |     | verdauliches Eiweiß 235 g                          | Fett |
| 1 | "   | verdaulicher Rohrzucker                            | "    |
| 1 | ,,  | verdauliches Fett in Form von Erdnußöl . 474—598 " | 11   |
| 1 | ,,  | verdauliche Rohfaser in Form löslichen             |      |
|   |     | Zellstoffes aus Getreidestroh 251 "                | 11   |
| 1 | .,, | verdauliche Amide oder organische Säuren 0,0 "     | "    |

# II. Das Wesen der Futtermittel.

Ein Futtermittel soll die zum Lebensprozeß erforderlichen Ersatsund Baustoffe liefern und dieserhalb sämtliche Nährstoffgruppen, d. h. Wasser und in der Trockensubstanz: Deiweiß, Fett, Kohlehndrate nehst Mineralstoffen enthalten, und zwar in einer Menge sowie in einer Form, daß bei sachzemäßer Verfütterung derselben nicht nur eine Nutwirkung eintritt, sondern auch ein Reingewinn abfällt.

Handelssuttermittel, die bei geringem Wassergehalt einen hohen Rährstoffgehalt an Protein und Fett in verdaulicher Form enthalten, neunt man Kraftsuttermittel, wiewohl diese Bezeichnung nicht ganz zutressend ist, da ja nach den neueren Untersuchungen besonders auch die Kohlehydrate als vorzügliche Kraftlieseranten anzusprechen sind. Mineralstoffhaltige Futterstoffe, wie phosphorsaurer Kalk und Kochsalz, sind ebenso wie mannigsache Gewürze kein Futtersmittel im obigen Sinne, man bezeichnet sie daher wohl auch als

<sup>1)</sup> Unter Trodensubstanz versteht man die nach mehrstündigem Grobigen bes Futtermittels bei 100° C übrigbleibende Masse.

Beifutter oder, wenn es sich um Mischungen beider handelt, als Viehpulver; erstere mögen hie und da am Plate sein, wenn sie in einwandfreier Ware preiswert geliefert werden, letzteren ist hingegen stets das größte Mißtrauen entgegenzubringen.

Man unterscheidet in der landwirtschaftlichen Praxis demnach

# A. Wirtschaftsfutterstoffe und B. Handelsfuttermittel.

Die Gruppe "A" läßt fich zergliedern in:

1. Grünfutter und Rauhfutterstoffe, wie Beu, Stroh und Spreu,

2. die Hackfrüchte, d. h. die Rübengewächse und Kartoffeln,

3. die Samenkörner der Getreidearten, der Huljenfrüchte und des Leines,

4. die Milch und die Abfälle ihrer Berarbeitungsprodutte, wie

Magermilch, Buttermilch, Molken.

5. die Abfälle der Gärungsgewerbe, wie Schlempe, Treber, Malz-feime, Trefter,

6. die Abfälle der Stärkefabrikation, wie Bulpe und Aleber,

7. die Abfälle der Zuckerfabrikation, wie Schnitzel und Melasse, Futterzucker.

In die Gruppe "B" gehören außer den vielen Handelsartikeln der vorgenannten Klassen die eigentlichen Krastfuttermittel und weiterhin die sogen. Beisuttermittel,

8. die Abfälle der Müllerei, d. h. Kleien und Futtermehle,

9. die Kückstände der Ölgewinnung, die sog. Ölkuchen bezw. Mehle von ausländischen und inländischen ölhaltigen Früchten,

10. die Trodenpräparate aus den Klassen 2, 5, 6 und 7,

11. die tierischen Absallprodukte, wie Fleisch- und Fischsuttermehl, Tierkörpermehl, Blutmehl,

12. die mineralischen Beifutter, wie Futterkalk, Knochenfuttermehl

(phosphorfaurer Kalt) und Kochfalz.

Die Handelsfuttermittel bilden mehr oder weniger eine Ergänzung zu den Wirtschaftsfuttermitteln und sind im Gegensatzuletzeren im allgemeinen wasseram, daher haltbar und weithin versandfähig; sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an ausnutzbaren Nährstoffen, Protein und Fett, aus, für deren Menge sowie für die Unverfälschtheit der Ware seitens gewissenhafter Händler Garantie geleistet. wird.

### Luft und Waffer.

Bevor in die Besprechung der vorstehenden Futtermittelgruppen selbst eingetreten wird, möge noch mit wenigen Worten der beiden Lebenselemente, "der Luft und des Wassers", gedacht werden.

Die Lust spielt bei der Stallhaltung eine nicht unwesentliche Rolle. Namentlich hat man in Laufställen und allgemein in niederen, schlecht ventilierten Ställen, wo der Mist mehrere Tage liegen bleibt, darauf zu achten, daß sich in denselben nicht allzuviel Ummoniakgase und Kohlensäure aus dem sich zersetzenden Mist und aus den gassörnnigen Ausscheidungen der Tiere ansammeln. Hierdurch werden sehr leicht gesundheitliche Störungen der Sehr, Riech- und Atmungsorgane wie des Allgemeinbesindens der Tiere bedingt und man hat daher tunlichst für stetige Zusuhr reiner, frischer Lust und für hinzreichendes Entweichen der verbrauchten Lust Sorge zu tragen, sei es nun durch sachgemäße Bentilationseinrichtungen oder durch Lattentüren usw.

Die Temperatur bes Stalles soll 12—18° C ausmachen und sollte ständig durch Thermometer kontrolliert werden. Bei zu niedriger Temperatur wird zu viel Körperwärme abgegeben und zur Deckung dieses Verlustes zu viel Futter verschwendet. Diese Ausstrahlung ist bei kleineren Tieren infolge der größeren Obersläche erheblicher wie bei großen schweren Tieren. Bei zu hoher Temperatur wiederum werden die Tiere schlaff, sie sangen an zu schwißen und abzunehmen.

Der Ammoniakgehalt macht sich in der Regel durch einen scharfen, beißenden, tränenreizenden Geruch bemerkdar. Diejenigen, die tagein tagaus in den Ställen zu arbeiten haben, empfinden ihn bei weitem nicht derartig, wie andere, die nur ab und zu in die Ställe kommen; daher können auch nur die letzteren ein richtiges Urteil fällen.

Was die Kohlensäure  $(CO_2)$  anbetrifft, so soll der Gehalt derselben nach vorliegenden Untersuchungen höchstens dis zu  $3\,^{\circ}/_{\circ o}$ steigen, während bekanntlich die Luft in menschlichen Wohnungen bereits dei  $1\,^{\circ}/_{\circ o}$   $CO_2$  als verdorben angesehen wird.

Un sehr heißen Sommertagen empfiehlt sich weiterhin, die Ställe tunlichst kühl zu halten durch Besprengen des Futterganges, durch Aufhängen seuchter Laken, durch Bestreichen der Feuster mit Kalkmilch und blauer Farbe und ähnlichen Maßnahmen. Zur Winterszeit hinwiederum hat eine angemessene Wärme im Stalle zu herrschen, jedoch vermeide man jede Verweichlichung solcher Tiere, die im Frühjahr für den Weideaustrieb in Frage kommen.

Das Wasser dient als Lösungs- und Transportmittel der Nährstoffe, ferner als Regulator der Körperwärme und ist vor allen Dingen ein stetiger Bestandteil des Fleisches, des Fettes, des Blutes und der Knochen im Tierkörper. Im allgemeinen schwankt der Wafferbedarf bei den einzelnen Tieren je nach dem Alter, der Milchabsonderung, der Jahreszeit und der Fütterungsart in verschiedenen Grenzen. Im großen und ganzen darf man wohl annehmen, daß eine Ruh von 500 kg Lebendgewicht etwa für den Tag 70 Liter Wasser bedarf, ein Pferd von gleichem Lebendgewicht 30-35 Liter. ein Schwein von 100 kg Lebendgewicht etwa 20 Liter und ein Schaf ober eine Ziege 3—5 Liter. Dieses Wasser kann den Tieren nun im Futter als Begetationsmaffer zugeführt werden, namentlich im Grünfutter, in den Rüben, Kartoffeln, die - wie wir gesehen haben — sehr masserreich sind, oder in Form von Tränkemasser. Das gewöhnliche, mineralische Stoffe enthaltende Brunnenwasser wird vermutlich nicht sofort in die Blutbahn aufgenommen, sondern unterliegt erst der Einwirfung von Drüsenausscheidungen des Verdauungskanals. Unter Umständen kann daher das sog. "Begetationswasser" im Futter bessere Nährwirkung zur Folge haben, wie Tränkewasser. Es ist anzustreben, daß das Trankewasser mindestens eine Temperatur von 10-12° C hat, daß es fernerhin möglichst rein und vor allen Dingen nicht mit Käulnisstoffen, die aus Abortgruben usw. stammen, beladen ift.

Was die Tränkezeit anbelangt, so ist es ratsam, erst nach dem Verzehren eines Teils des Futters zu tränken; nur bei angestrengten Arbeitstieren wird man hiervon eine Ausnahme machen, um ihnen das durch Schweiß verdunstete Wasser zu ersetzen, und weil sie dann auch lieber fressen, jedoch soll das Wasser dann nicht zu kalt sein.

# A. Wirtichaftsfutterftoffe.

#### 1. Grünfutter und Rauhfutterftoffe.

Ihre Hauptaufgabe ist neben der erwähnten Wirkung die Füllung des Magens und des Verdauungskanals mit voluminösen, mechanisch

anregenden Stoffen; nur so kann der Verdanungsprozeß, namentlich bei den Wiederkäuern, regelrecht verlaufen und hierdurch eine ges beihliche Entwicklung des Tieres sichergestellt werden.

#### a) Grünfutter.

Die stoffliche Zusammensetzung des Grünfutters, dessen Wassergehalt bis über 90 % betragen fann, schwankt innerhalb weiter Grenzen je nach Art und Alter der Pflanzen, je nach Boden, Düngung, Bewässerung, Standweite, Witterung und Aufbewahrung. Blattwerk ist nährstoffhaltiger wie der Stengel. Je mehr auf einer Wiese die Sauergräser (Binsen, Schachtelhalm, Schmielen, Seggen, Riedgrafer ufw.) die Guggrafer verbrangen, um fo geringer ift ber Futterwert; je mehr jaftige Süßgräser, würzige Kräuter, wie Klimmel und Quendel, je mehr kleeartige Gewächse, um so bekommlicher und nährstoffreicher ist das Wiesengras. Je junger das gemähte Futter ist, um so proteinreicher, holzfaserärmer, verdaulicher ist es; der umgekehrte Fall tritt ein, je naher der Reife zu geschnitten wurde, je reguerischer die Witterung insonderheit auch bei der Ernte war, und je mehr mit Stidftoff zu einseitig gedüngt wurde. Die Wiesengrafer nehmen, wenn sie reichlich mit starter Sauche befahren wurden, eine holzige Beschaffenheit an und werden dann von den Tieren gemieden, wie man es vielfach auf der Weide beobachten fann. Ferner nehmen sie bei allzu starker Trockenheit zu wenig Phosphorsäure und Kalk auf, wodurch nicht selten Knochenbrüchigkeit bedingt wird. Im allgemeinen ift es ratlich, mit dem Schneiden des Wiesengrunfutters furz por der Blute zu beginnen, denn in dieser Entwicklungsstufe übt es einen überaus günftigen Einfluß auf den tierischen Organismus Bei dem Übergang zur Grünfütterung ift Borficht geboten; man hat mit kleinen Gaben zu beginnen, da sonst leicht Gesundheitsstörungen, wie starkes Lagieren, Aufblähen, Koliken, Berfohlung, Berfalben und dergl. die Folge sind. Namentlich ruft junger, eiweißbezw. amidreicher Klee frühmorgens, wenn die Tiere noch nichts anderes gefressen haben, und wenn der Rlee dazu noch betaut ober beregnet ist oder in Haufen sich erwärmt hat, oder wenn unmittelbar nach dem Grünfutter getränkt wurde, starke Blähungen (Maifieber) hervor. Grünmais, den man von Mai bis Juli an in der Wirtschaft am zwedmäßigsten in mehrwöchentlichen Zeitabständen ausät, damit immer ein möglichst junges und saftiges Berbstfutter zur Verfügung steht, wird wegen seines Zuckergehaltes (bis 5 %) sehr gern von den Tieren aufgenommen und gehört ebenso wie die proteinreichen Klee-, Luzerne- und Wickenarten, wie Wickhafer, Serradella, Grünroggen und Zuckerrübenblätter, zu den beliebteften Milchviehsutterstoffen, während der seinstenglige Weißtlee, Lupinenfutter (sofern
es gistsrei ist), besonders gut von Schasen verwertet werden. Bei Arbeitstieren empsiehlt sich, nicht zu start mit wasserreichem Grünfutter abzufüttern.

Wo auch immer angängig, sollte speziell in den Aufzuchtwirts schaften Weibegang eingerichtet werden, zumal die Weide gegen-

über Stallfütterung billiger ift.

Der Nuten des Weideganges. Frische, sauerstoffreiche Lust und lebenspendendes Sonnenlicht haben für das freudige Gedeichen der in Entwicklung begriffenen Tiere dieselbe Bedeutung, wie die Veradreichung von gesundem und kräftigem Futter. Durch die freie und ungehinderte Bewegung in frischer Lust wird der Stosse wechsel, welcher im Lebensprozeß der Tiere eine so außerordentsliche Rolle spielt, in erfolgreicher Weise angeregt. Die Glieder werden gelenkig, die Muskeln gestärkt, die Sehnen elastisch, der Körper wird abgehärtet, an die wechselnden Witterungseinslüsse gewöhnt und gegen Krankheiten widerstandsfähig gemacht. Kurzum, der ganze Organismus wird durch die naturgemäße Lebensweise auf den späteren Nutzungszweck: Zucht, Arbeitsleistung oder Erzeugung von Fleisch und Wilch in der geeigneksten Weise vorbereitet. Auch die ganze Figur wird durch den Weidegang eine andere, da die naturgemäße Aufnahme des Futters vom Boden besonders die Rückenund Kreuzbildung in günstiger Weise beeinslußt.

Borbereitung des Viehs für den Weidegang. Von Ansang März ab dürsen 1. die Tiere nicht mehr mastig gehalten werden; 2. sind sie jett schon täglich etwas ins Freie zu bringen; 3. ist es zwecknäßig, den jungen Tieren, solange es nichts grünes gibt, draußen im Freien etwas Futter auf den Erdboden zu wersen, damit sie vom Erdboden fressen lernen.

Beabsichtigt man Kinder, die im ersten Jahr auf der Weide waren, einen zweiten Sommer auf die Weide zu bringen, so ist es Futter- und Geldverschwendung, wenn die Tiere den Winter über viel Araftfutter bekommen. Gutspächter Schneider auf Hof Kleeberg hat in dieser Hinsicht interessante Versuche angestellt. Er bildete von gleichschweren und gleichaltrigen (6—7 Monate alten) Tieren vor dem ersten Auftrieb 2 Gruppen I und II. Die Gruppe I erhielt

den Winter über kein Kraftfutter, während die Tiere der Gruppe II pro Stück und Tag 3 kg Kraftfutter erhielten.

Das Ergebnis war folgendes:

| 7                                      | Gewi         | icht      |
|----------------------------------------|--------------|-----------|
|                                        | Gruppe I     | Gruppe II |
|                                        |              | (mit 3 kg |
|                                        | Kraftsutter) |           |
| Beim erften Auftrieb                   | . 173 kg     | 175 kg    |
| Bunahme nach der ersten Weideperiode . | . 120 "      | 125 "     |
| Zunahme bei der Winterfütterung        | . 13 ",      | 82,5 ,,   |
| Runghme nach der zweiten Weideperiod   | e 189 kg     | 87,5 kg   |
| Gewicht im Alter von 24—25 Monaten.    | . 495 "      | 470 "     |

Daß der Weidegang auch für die Schweine sehr zu empfehlen ist, braucht wohl, nachdem so überaus günstige Ersahrungen gemacht worden sind, nicht besonders erwähnt zu werden. Ganz besonders gut sind für die Schweine die Aleeweiden und zwar eignet sich der Rotklee am besten. Für 60 Schweine mittleren Gewichts sind etwa 2 ha Weide ersorderlich; die Tiere dürfen aber jeweils nur solange auf der Weide besassen, als sie nicht wühlen; sobald sie zu wühlen beginnen, sind sie satt und man verbringt sie dann in einen besonderen Wühlraum.

## b) heu= und Sauer= bezw. Preffutter.

Je nach dem Rohmaterial und je nach der Erntewitterung ist der Rährwert des Dürrheues ein recht verschiedener. Bergheu ist zarter, aromatischer, bekömmlicher, wenn auch nicht proteinreicher wie Heu von unmeliorierten Wiesen oder von Rieselwiesen, auch wenn sehteres ordnungsnäßig aufgereitert und nicht durch anhaltende Riederschläge ausgelaugt war. Die spät geheuten Pssanzen verursachen insolge ihres hohen Gehaltes an schwer verdausicher Rohfaser weit mehr Kau- und Verdauungsarbeit, als wenn sie in jüngerem oder in grünem Zustande gesüttert werden; zudem ist die Heuwerbung mit Substanzverlusten verknüpft und kostet auch verhältnismäßig viel Geld, sosen sie durch fremde Arbeiter besorgt werden muß. Man wird daher anstreben, immer nur so viel Heu zu machen, wie zur Wintersütterung ersorderlich ist, im übrigen aber, so lange es nur irgend geht, mit Grünfutter wirtsschaften. Gutes Wiesenheu und Grummet muß in erster Linie dem Jungvieh und den Zuchttieren vorbehalten bleiben, da es bekömmlicher

ist wie das hitzig wirkende Klee- und Luzerneheu und hierin höchstens vom Serradella- und Esparsetteheu erreicht wird.

Frisches Heu und Dhmb enthalten meist noch ziemlich viel Wasser und gären oder schwißen etwa 6—8 Wochen lang. Vor Ablauf der Gärung erzeugt das neue Heucht Gesundheitsstörungen. So hat man nach reichlicher Verfütterung frischen Heues bei Pferden Kolikanfälle, Blutandrang nach dem Gehirn, unregelmäßigen Puls und Versohlen beobachtet.

Um gefährlichsten scheint stark "schwizendes" frisches Heu zu sein, weil es gewöhnlich sich zersetzende schädliche Stoffe enthält, die aber durch Ablagern nach und nach verschwinden.

Ift man genötigt, frisch geerntetes Heu alsbald zu verwenden, so soll man dasselbe, wenn möglich mit altem Heu oder mit Stroh gemischt versüttern; dies empsiehlt sich auch noch einige Zeit nach

beendeter Gärung des Heues.

Neues Hen wird in der Regel, besonders von Tieren, die längere Zeit kein gutes Hen bekamen, sehr gierig gefressen und deshalb nicht gut durchgekaut. Man darf daher von solchem Hen dem Bieh nicht zu viel auf einmal vorlegen. Bei der Verfütterung von neuem Hen muß man also immer vorsichtig sein, namentlich wenn es etwas feucht eingebracht wurde und noch nicht vollskändig vergoren hat.

Um verregnetes Heu schmachhafter zu machen und um anderersseits bei dem Lagern Selbsterhitzung auszuschließen, wird demselben beim Einbausen schichtweise Biehsalz zugesetzt und zwar auf 100 kg

Беи 200-400 g.

Das Einsäuern von Grünmais, Serrabella, Kleegras und Rübenblättern oder Gründüngungsgemenge ist dann, wenn keine ansbere Verwendung möglich, vorzunehmen. Die Verluste an organischer Substanz, Siweiß und Extraktstoffen, sind bei diesem Versahren je nach der Beschaffenheit der Gruben und je nach der Dauer der Lagerung sehr bedeutend und betragen oft 30—50 %, vor allen Dingen werden hierbei die leicht verdaulichen Stosse betrossen. Das Versahren selbst siehe Seite 68. Sauersutter nehme man niemals mehr aus der Grube als tatsächlich an einem Tag benötigt wird, da es an der Lust schnell verdirbt. Gutes Sauersutter hat einen angenehmen weinsäuerlichen Geruch und Geschnack und wird besonders gern von Milchkühen und Mastochsen (täglich 20—30 bezw. 50 Pfd. auf 1000 Pfd. Lebendgewicht eventuell unter Jugabe von etwas Schlemmkreide) genommen, namentlich ist eine Kalsbeigabe

bei der Versätterung von eingesäuerten Kübenblättern zu empssehlen, um die schädliche Wirkung der Oxalsäure auszugleichen; bei Pserden, Jungs und Zuchtvieh halte man mit Sauersutter zurück. Wird die Einsäuerung des Futters in großen Hausen mittels maschisneller Preßeinrichtungen ausgeführt, so nennt man dieses Erzeugnis wohl auch Preßsutter; dieses Versahren ist kostspielig und sind die Verluste meist noch größer wie bei dem unterirdischen Versahren, ohne daß hierbei ein qualitativ besseres Futter erzielt würde.

## c) Stroh und Spreu.

Im Gegensatz zu den vorher besprochenen Rauhfuttermitteln sind Stroh und Spreu, sofern sie in ausgereiftem Zustande zur Berfütterung gelangen, als eiweißarm und holzfaserreich zu bezeichnen. Infolge des hohen Gehaltes an schwer verdaulicher Rohfaser ist auch die tierische Ausnützung der Stroharten, besonders von Wintergetreidestroh, sehr gering. Das Stroh liefert in erster Linie das Küllmaterial für den Magen. Die untersten Salmpartien sind verholzter und nährstoffärmer wie diejenigen Teile, welche in der Nähe der Samenkörner liegen, in die bekanntlich bei der Reife die verdaulichen Nährstoffe einwandern. Daher hat auch im allgemeinen die Spreu, sofern sie nicht zu stark mit Brandstaub und bergl. verunreinigt ober mit scharfen Grannen (Gerste, Rauhweizen usw.) bekleibet ift, einen höheren Futterwert wie das dazu gehörige Stroh. Die Qualität des Strohes wird durch Boden, Düngung und Begetationsdauer, Witterung und Pflanzengattung beeinflußt. Feinhalmiges Sommerhalmstroh hat einen höheren Nährwert wie grobstengeliges Winterhalmitroh und Hülsenfruchtstroh; letteres ift zwar hinsichtlich des Rährstoffgehaltes gutem Wiesenhen gleichzusetzen, doch ist es nicht selten ebenjo wie das Stroh von Raps und Buchweizen, von Pilzen befallen und daher wenig bekömmlich, zudem führt es auch leicht zu Berstopfungen. Gutes Futterstroh liefert Gerradella und Samenklee.

Bon den Spreusorten sind diejenigen der Sommerhalmstrüchte die besten. Grannenspreus sollte nur in stark gebrühtem Zustande versüttert werden, da sie sonst Entzündungen der Schleims häute usw. hervorruft, ebenso ist jede verdächtige, also z. B. pilzbefallene Spreu zuvor zu dämpsen oder am besten überhaupt nicht zu versüttern. Den Abfällen von Hülsensrüchten kommt nach Kellner der Rährwert eines gewöhnlichen Kotklees bezw. Wiesenheues zu.

Rapsichoten werden gern gefressen und finden besonders durch Schafe und Ochsen gute Verwertung.

# 2. Hadfrüchte oder Burgel= und Anollengewächfe.

Diese liefern sast ohne Ausnahme ein hochgeschätztes, wasserreiches Wintersutter, nennt man doch die Aunkeln direkt das Grünstutter des Winters. Sie sind reich an leichtverdaulichem Zucker bezw. Stärke, hierin liegt ihre Hauptbedeutung als Futter; hinsgegen sind sie arm an Eiweiß (aber reich an Amiben) und Rohsfaser, arm an Kalf und Phosphorsäure. Demzusolge können sie nie auf die Dauer mit Ersolg an produzierende Tiere ohne Beigabe von eiweißreichen Trockenfuttern verabsolgt werden, ebensowenig ist es empsehlenswert, derartige wasserriche, kalihaltige Hackfrüchte in größeren Gaben an Jungs und Zuchtvieh zu versüttern.

Alle Rübengewächse enthalten verhältnismäßig viel leichtverdaulichen Zucker (etwa 3—10 %), aber mit Ausnahme der Möhren sind sie frei von Stärke. Die Zusammensehung der Kunkeln wird besonders stark beeinflußt durch die Düngung und Standweite; je größer der Standraum, je stärker die Düngung und je kräftiger der Boden, um so massigere und wasserreichere Küben erhält man, um so schlechter ist die Halbarkeit. Ze enger der Standraum, um so kleiner bleibt im allgemeinen die Kübe, aber um so höher wird der Gehalt an Trockensubstanz und hiermit an Zucker und um so besser ist die Halbarkeit in den Wieten. Vorsicht ist dem Abblatten am Platze: wenn man solches durchaus nicht unterlassen kann, dann fange man nicht zu früh vor der Reise an, weil hierdurch Qualität und Quantität der Ernte sühlbar geschädigt werden.

Sämtliche Hackfrüchte reinige man vor der Verfütterung von Erde usw., da sonst leicht Sandkoliken die Folge sein können.

Die Kunkeln werden von allen Tieren gern genommen und gelten besonders als ein vorzügliches Milchvieh- und Mastfutter; es können dis zu 50 Pfd. auf 1000 Pfd. Lebendgewicht und Tag gegeben werden, ohne daß sie zerkleinert zu werden brauchen, es sei denn, daß sie mit anderen Futtermitteln zusammen als Kurzstutter verabreicht werden sollen. Ihr günstiger Sinsluß auf die Milchabsonderung bei der Aufzucht und allgemein auf die Versdaung ist allgemein bekamt. Kohlrüben oder Wrucken eignen

sich mehr für das Mastvieh, da sie die Qualität der Milchprodukte etwas ungünstig beeinflussen können. (Die Aufbewahrung siehe Seite 73).

Während bei den zuderhaltigen Rübengewächsen die verdaulichen Nährstoffe nur bis zu etwa 75 % ausgenützt werden, ist die stärkehaltige Kartoffel als ein vollwertiges Futtermittel zu bezeichnen, b. h. ihre verdaulichen Nährstoffe — fast ausschließlich Stärke — finden voll und gang wie ber rein verdauliche Rährstoff Stärkemehl im tieriichen Organismus Ausnutzung. Werden die Kartoffeln gedämpft gefüttert, so empfiehlt sich je nach Menge und Tierart etwas Biehjalz beizumischen. Sonst werden sie aber auch in rohem Rustande troß ihrer Schärfe gut bertragen, insbesondere wenn neben genngendem Rauhfutter noch etwas Leinkuchen oder andere leicht verdauliche milde Olfuchen beigegeben werden; allerdings ist hierbei darauf zu achten, daß die Kartoffeln noch nicht zu keimen angefangen haben, weil die Reime große Mengen des Giftstoffes Solanin beherbergen (1 kg Keime enthält bis 50 g Solanin, daher find diese auf jeden Fall vor der Berfütterung an feimenden Kartoffeln zu entfernen). Maftrindern kann man an gesunden, ausgereiften, keimfreien, rohen Kartoffeln allmählich bis zu 50 Pfb., Arbeitsochen und Schafen bis zu 25 Pfd., Milchfühen bis 30 Pfd., Pferden bis zu 10 Pfd., letteren gedampft auf den Tag und 1000 Pfd. Lebendgewicht verabreichen. Hingegen unterläßt man die Verfütterung roher Kartoffeln an trächtiges Bieh wie auch an Schweine; lettere nuten die Kartoffeln belier in gebampftem Zustand aus.

Sofern die Rüben genügend tief in der Erde wachsen, vertragen sie ganz gut stärkere, vorübergehende Fröste und soll man daher dei frühzeitig eintretenden Frösten dieselben erst dann außroden und einmieten, wenn der Boden wieder völlig aufgetaut ist. Stellt sich jedoch heraus, daß z. B. Runkeln, die teilweise über der Erde wachsen, nach dem Roden schlaff und glasig bleiben, dann können sie vor dem völligen Verfaulen nur durch schnelles Sinsäuern sür Futterzwecke gerettet werden. Zu diesem Zweck stampft man die gestorenen Hackstüchte mitsamt dem Kraut in möglichst luftdicht abgeschlossenen Gruben, ganz oder zerkleinert, mit oder ohne Spreubeigabe sest. Auf diese Weise läßt sich in der Regel ein schmackhaftes Sauersutter erzielen, andererseits sind aber natürlich die Verluste hierbei weit größer, als bei dem gewöhnlichen Einsmietungsversahren. Siehe auch Seite 74.

#### 3. Körnerfrüchte.

Insolge ihres hohen Gehaltes an verdaulichem Eiweiß, Fett und Kohlehydraten werden die Körner der Getreidearten, wie besonders der Hülsenfrüchte, zu den Kraftsuttermitteln gezählt, zumal da sie auch hinsichtlich ihrer tierischen Ausnuhung als nahezu vollwertig gelten. Sie sind arm an Wasser und reich an Phosphorsäure. Je mehr Spelzen die Körner umgeben, um so mehr sinkt ihr Futterwert, denn die Spelzen haben nur Strohwert. Durch Schroten, Duetschen, Einweichen oder Kochen wird die Berdauungsarbeit, namentlich dei älteren Tieren oder schlechten Fressern, gefördert. Immerhin soll man aber die Körner nicht in Form von Suppen verabsolgen, weil sie sonst zu schlechte ingespeichelt und ungenügend verdaut werden.

Mit der Verfütterung frischgeernteter Körner sowie dumpsigen oder besallenen Kornes muß man vorsichtig sein. Allgemein ist das Getreidekörnersutter sehr teuer und man kalkuliere besonders bei Gerste, Roggen und Weizen genau, ob nicht durch Verkauf dieser Früchte und Ankauf preiswürdiger Futtermittel ein größerer Reinzewinn erzielt werden kann.

Das wichtigste Futterkorn ist der Hafer, der im Mittel 14 % Rohprotein und 4—7 % Fett enthält und dessen Spelzengehalt rund 25 % des Kornes ausmacht. Als Pferdefutter ist er fast unerjetlich, weil ihm gang spezifische nervenanregende Wirkungen zukommen, die man bisher mit anderen Stoffen nicht erzielen konnte. Möglicherweise spielt hier der Gehalt an Avenin oder auch ein eigenartiger Reiz der Spelzen die entscheidende Rolle. Richt minder eignet sich der Hafer für männliche Zuchttiere, da derselbe nicht so schnell anfettet; ferner wirft er überaus anregend bei Junavieh. namentlich bei Rälbern und Fohlen, als Haferschleim, in geschrotener oder vollkörniger Form; es kommt selten vor, daß er sich hier trop seines hohen Preises nicht voll bezahlt macht. An Gedeihlichkeit kommt bem hafer am ehesten die Gerste gleich und verdient sie deshalb in der Pferdehaltung bei teuren Haferpreisen als teilweiser Ersat gequetscht ober geschroten Berücksichtigung. Im allgemeinen bildet aber Gerste die Hauptförnerfrucht für Schweine, und zwar in Verbindung mit Milch, Kartoffeln usw. Soust findet sie wohl auch noch gute Verwendung bei Milchvieh und Mastrindern. Vom Roggen wird zwar zumeist nur das sog. Hintertorn, aber auch nicht

jelten das bessere Korn versüttert. Bei der Versütterung an Pferde sei man vorsichtig in der Vemessung und süttere ihn, ebenso wie an Zugochsen, Schafe und Schweine, möglichst in gekochtem oder gebrühtem Zustande. Weizenschrot ist ein gutes Masistuter, Ferkeln gibt man ganzen Weizen. Mais, der neben Hafer zu den settreichsten Körnersrüchten zählt, gilt in geschrotenem Zustande als gutes Pferdestuter, sosen er nicht mehr wie 1/4—1/2 der Haferration ersetzt, da sonst die Pferde leicht schwizen und schapp werden; serner ist er ein vorzügliches Mastsuter sür die Schweine, doch bedeuse man, daß allzu große Gaben öligen Speck erzeugen; ebenso sollen größere Mengen Mais bei der Versütterung an Milchvieh weiche Butter im Gesolge haben, im allgemeinen wirkt er hier mehr auf die Menge als auf den Fettgehalt der Milch.

"Maisölkuchenmehl (Glukosemaisölkuchenmehl) und Mais zenafutter (Maissana, Maisolin, Glutenseed) sind Kückstände, welche bei der Herstellung der Maisstärke und des Maiszuckers erhalten

werden.

Homeo ist ein der gewöhnlichen Kleie entsprechendes Müllereis produkt, das aus den Schalen, den Keimen und aus Maisstärke, hauptsächlich dem hornigen Teile des Kornes, besteht. Um eine zollsfreie Einsuhr desselben zu ermöglichen, muß es mit 2 % Kohlenstaub denaturiert werden. Homeo wird nicht selten mit 25—30 % gemahlenen Maisspindeln vermischt und das Gemisch als Victorias Maissutter oder als Starseed verkaust."

Die Hülsenfruchtkörner gehören mit zu den eiweißreichsten Futtermitteln, die wir kennen, auch enthalten sie neben Phosphorsäure nennenswerte Mengen an Kalk. Doch muß man bei ihrer Verfütterung Maß halten, denn bei stärkeren Gaben können leicht Verstopfungen und Blähungen auftreten, zumal wenn das Korn befallen und nicht ganz einwandfrei ist. Um zwecknäßigsten werden diese Früchte geschroten oder, nachdem sie vorher eingequellt waren, in möglichst trockener Form vorgeschüttet.

Bei Verfütterung von Wickenkorn an Milchtiere will man eine Verringerung der Milchabsonderung und Geschmackverschlechterung beobachtet haben, doch dürften sich diese Wahrnehmungen nach neueren Versuchen kaum aufrecht erhalten lassen, immerhin füttere man nicht mehr wie 1/s—1/4 der Krastfutterzugabe in Form von Wicken, weil sie sonst zur Dickblütigkeit Veranlassung geben. Die vorteilhaftesten Hülsenfrüchte zu Futterzwecken sind Erdsen

und Bohnen, die von allen Ruttiergattungen gern genommen und gut ausgenut werden, sofern nicht zu starke Gaben bemessen und sofern entsprechende Mengen von Weizenkleie und dergl. beisgefüttert werden. Mit Borliebe verabsolgt man die Vohnen an Ursbeits und Masttiere, z. B. an Pferde und Schweine.

Was schließlich ben Leinsamen anbelangt, so ist hinlänglich bekannt, daß er geschroten und mit warmem Wasser zu Schleim gesocht eines der besten und bekömmlichsten Futtermittel für die Kälberaufzucht ist, namentlich von dem Zeitpunkt an, wo die Kälber settarme Magermilch an Stelle der Vollmilch erhalten. Über auch sonst ist der schleimige Leinsamentrank dei Verdauungsstörungen usw ein vorzügliches Futter= und Heilmittel, das in keinem Bauernhof sehlen sollte; freilich ist derselbe im Handel nicht gerade billig, und wenn er auch durch den etwas wohlseileren Leinkuchen teilweise ersett werden kann, so empsiehlt es sich doch aus den angegebenen Gründen, wenn irgend angängig, eine kleine Fläche mit Lein zu bestellen.

# 4. Die Milch und die bei ihrer Berarbeitung entstehenden Abfälle.

Die tierische Milch ist ein Umwandlungsprodukt der Milchdrufenzellen, welche ihre wertbildenden Stoffe, also Eiweißstoffe, Fett und Mineralstoffe sowie Zucker aus den Blut- und Lymphgefäßen erhalten. Die Milch als solche kommt also erst im Euter durch den Berfall der Drusenmasse zustande, wobei sich die Drusenzellen ständig wieder erseten. Nur so ist es auch zu erklären, daß zuweilen Kiihe 25 Liter Milch und mehr produzieren, das sind Mengen, wie sie das umfänglichste Euter nicht auf einmal fassen kann. Wie bei jedem tierischen Organ, so schwankt auch bei der Milch die Zusammensetzung nur innerhalb geringer Grenzen, auch das Futter kann solche nicht wesentlich beeinflussen. Hingegen vermag die Nahrung in greifbarer Form die Milchmenge zu fördern, wenn auch im allgemeinen die Milchergiebigkeit in erster Linie von der Raffe bezw. von dem Individuum abhängig ist und bekanntlich furz nach dem Ralben ihren Höhepunkt erreicht, um dann allmählich während der Laktationsperiode nachzulassen, bis das sog. Trockenstehen eintritt.

Die Erstlingsmilch bei der Geburt heißt Biest- oder Kolosstrummilch und dient infolge ihrer klebrigen, salzigen, eigenartigen Beschaffenheit hauptsächlich zur Entfernung des sog. Darmpeches,

nuß also ben neugeborenen Tieren unbedingt zugute kommen. Nach etwa acht Tagen fängt diese Biestmilch an, sich in normale Vollmilch umzubilden, deren Zusammensetzung selbstredend je nach der Tierart verschieden ist. In der Praxis kommt als Futtermittel in erster Linie die Kuhmilch in Frage, welche außer Wasser etwa je 3,5 % Sieweißstosse und Fett sowie 4,5 % Milchzucker neben 0,5—0,8 % Mineralbestandteilen enthält.

Leider hat nun die Milch die Eigenschaft, üble Geruch= sowie Krantheitsstoffe leicht anzunehmen, ebenso gehen giftige und Arzneistoffe, ferner frankheitserregende Bakterien in die Milch über, sie wird schnell sauer usw.; es darf daher nur einwandfreie Milch an Jungvieh verfüttert werden. Namentlich gibt die Magermilch, die bei bem Aufrahmverfahren in schwach saurer, bei bem Bentrifugenverfahren in juger Form zurudbleibt, in dieser hinsicht häufig zu Bedenken Veranlassung. Ift boch gerade dieses zwar fettarme aber eiweißreiche wertvolle Futtermittel ein Hauptsammelplat übertragbarer Krankheitskeime, so 3. B. der Tuberkulose, Maul- und Klauenseuche usw.; niemals sollte daher die für abaesettes Jungvieh sonst vorzüglich geeignete Magermilch, besonders wenn sie von Sammelmolkereien kommt, Berwendung finden, ohne vorher auf 90 ° C erhitt (pasteuriesiert) worden zu sein. Die Magermilch hat je nach dem Entrahmungsverfahren nur noch 0,2-0,8 % Fett, besgleichen enthält die gleichfalls recht eiweißreiche Buttermilch, je nach der Buttergewinnungsart, durchschmittlich nur noch 0,5 % Fett: lettere wird ebenso wie die saure Magermilch hauptsächlich an die Schweine und an die alteren Kalber gegeben. Ebenso dienen die eiweißarmen und wässerigen Molken der Mager- und Fettkäserei vorwiegend der Schweinemast unter entsprechender Beifütterung bon Kutterforn und Kartoffeln.

# 5. Abfälle ber Gärungsgewerbe.

Die Schlempen sollen stets frisch und warm unter Zugabe genügend großer Rauhsuttergaben verabsolgt werden, sonst säuern sie und werden unbekömmlich, daher sind auch Transportgesäße und Krippen usw. immer recht sauber zu halten. Die verdaulichen Rährstoffe der Schlempen werden nicht vollauf vom Tierkörper ausgenutzt, die Wertigkeit derselben beträgt nach Kellner 87—93. Um besten wird die Schlempe vom Mastrieh verwertet in Höhe

bis zu 70 Liter für den Tag und 1000 kg Lebendgewicht, an Zugsochsen und Mildvieh gibt man etwa 30—40 Liter; auch Schafen, Schweinen und Pferden ist warme Schlempe in mäßigen Gaben zuträglich, nur Jungs und trächtiges Vieh schließe man von dieser Versütterung aus. Schlempe-Schweine sollen allerdings weder guten Speck noch gutes Fleisch liefern, und Pferde werden nach Schlempesütterung leicht schlapp.

Die Biertreber bilden ein ausgezeichnetes Mildwiehsutter in Gaben von 10—20 Pfd. für den Tag in frischem, wenn möglich noch warmen Zustande, doch säuern sie gleichfalls sehr leicht und

zeigen dann ähnliche Rachteile wie verdorbene Schlempe.

Malzfeime sind reich an Zuder (etwa 12 %) und Eiweißstoffen, hierunter allein 6—8 % verdauliche Amide. Die Farbe soll hell sein; wenn sie nicht trocken genug ausbewahrt werden, dann versstauben und verschimmeln sie leicht, nehmen dumpsigen Geruch an; in solchen Fällen werden sie zuweilen nochmals gedarrt, wodurch sie eine dunklere Farbe erhalten, die man hie und da durch Schweseln zu bleichen sucht. Gute Malzseime erhöhen nach vielen. Beobachtungen die Milchergiedigkeit und kann man Milchkühen ebenso wie Mastwieh bis 3 Pfd. sür den Tag trocken oder angebrüht geben, auch dei Absahrtälbern verrichten sie, die zu einer Menge von 2 Pfd. auf 1000 Pfd. Lebendgewicht veradreicht, gute Dienste. Bei trächtigem und säugendem Vieh ist Vorsicht geboten.

Trester sind die beim Auspressen der zuckethaltigen gärungsfähigen Rohstoffe zurückbleibenden Fruchtschalen. Man unterscheidet Wein- und Obsttrester, sie können in frischem Zustande zusammen mit Häcksel dis zu 2 Pfd. an Rinder verabreicht werden, größere Mengen führen leicht zu Durchfällen. An Schweine werden sie auch gedämpst mit Kartosseln versüttert. Hie und da werden sie in Fässern durch Bestreuen mit Salz konserviert. Ihr Rährwert ist im allgemeinen gering.

#### 6. Abfälle der Stärkefabritation.

Unter Pülpe versteht man die bei der Stärkefabrikation nach Auswaschen der Stärke zurückbleibenden Kartoffelkasern. Die Pülpe enthält noch etwas Stärke, sonst ist sie sehr arm an Rährstoffen.

Am zweitmäßigsten wird die Bülbe in frischem Zustande an Mastrinder bis zu 25—30 Pfd. und an Schweine verfüttert neben

Heu und Kraftfutter, selten an Rühe.

Werden Weizenkörner zu Stärke verarbeitet, so fallen bei dem sog. Gärversahren Weizentreber (bestehend aus hülsen und Kleber) sowie kleber- und stärkehaltige Weizenschlempe au. Bei den neueren Versahren wird das reine Weizenmehl verarbeitet, wobei sehr eis weißreicher Kleber zurückleibt — seltenere Futtermittel, die hauptssächlich für Mastvieh in Frage kommen.

#### 7. Abfälle ber Buderinduftrie.

Rübenschnißel enthalten noch rund 0,3 % Zucker und 0,6 bis 1,2 % Kohprotein, sie geben ein bekömmliches Futter ab für Mastund Milchtiere, denen sie dis zu 40 bezw. dis zu 20 Pfd. für den Tag neben genügenden Rauhstuttermengen und Kalksowie phosphorreichen Futterstoffen gegeben werden können; auch Arbeitstiere vertragen in kleinen Mengen die Kübenschnißel gut, hingegen füttert man sie nicht an Jung- und trächtiges wie säugendes Bieh, allgemein nicht an Zuchtvieh. Auf die Milch und deren Produkte, insonderheit die Butter, hat starke Schnißelsütterung keine günstigen Folgen.

Unter Melasse versteht man die zähflüssige braune Mutterlauge der eingedicken Kübensäfte, aus welcher unter Einhaltung aller für die Kristallisierung günstigen Bedingungen durch nochmaliges Einfochen, Zuder nicht mehr ausfristallisiert; im Durchschnitt enthält die Melasse der Rohzudersadrifen ungefähr 20 % Wasser und ungefähr 80 % Trodensubstanz, welch letztere aus 70 % organischer Substanz und aus 10 % Asche besteht. Die organische Substanz setzt sich zusammen aus etwa 45—50 % Rohrzuder und etwas Raffinose. Die Menge der stäftsofshaltigen Bestandteile (zumeist Amide) beträgt 10—20 %, wovon jedoch nur 0,5 % wirkliches Eiweiß sind.

Der unsprünglichste und billigste Weg der Verfütterung ist der der grünen frischen Melasse. In diesem Fall wird die Melasse vorher mit der dreis die sinffachen Menge warmen Wassers, auch unter Verwendung von Abdampf aus den Vrennereien usw., verdünnt oder eingesacht in ein Faß mit kaltem Wasser über Nacht eingehängt und in solcher Lösung nach gründlichem Umrühren als Tränke vorgesetzt. Oder man verteilt derartig verdünnte Melasse kurz vor dem Füttern über Häcksel, Spreu, gequetschen Harringer und dergl. mittels Gießkaune oder verrührt man sie mit den genannten Futterstoffen in einem Troge, die Melasse von dieser in der Hauptsache aufgesaugt ist.

Bei der Verfütterung von Melasse beginne man zunächst mit kleinen Gaben und steigere allmählich dieselben innerhalb 8—10

Tagen; es können dann unbeschadet an reiner Melasse gefüttert werden für 1000 Bfd. Lebendgewicht und Tag

| an | Pferde     |   |   |    |   |    |   |   | • |   | • |   |   | 2—3 Pfd.  |
|----|------------|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| "  | Zugochien  | • | • |    | ٠ | •  | • | • | • | • | • | • | • | 3-4 "     |
| "  | Mildfühe   | • | ; | •_ |   | ٠. | ٠ | • | • | • | • | • | • | 1,5—2,5 " |
|    | Mastrinder |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |           |
| "  | Schweine   | • |   | •  | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | 4—5 "     |

Jungvieh und Muttertiere sowie Zuchttiere erhalten besser teine Melasse; auch empfiehlt sich, bei starker Schlempe-, Küben-, Grün- und Sauerfütterung die Melassegaben tunlichst einzuschränken.

Zumeist wird aber die Melasse gegenwärtig in Form von Mischfutter verabreicht, da hierdurch die Bemessung, Hantierung und Haltbarkeit wesentlich vereinsacht und gefördert wird. Als Träger der Melasse werden hauptsächlich verwendet: Treber, Kalmkernkuchenmehl, Kokoskuchenmehl, Kleien, Maiskeimkuchen, Trockenschnißel, Heu und Stroh und auch Torf. (Vergl. hierzu Flugschrift 10 der D.L.G. "Welasse, Futterkalk und Salz").

# B. Sandelsfuttermittel.

#### 8. Abfälle der Müllerei.

Unter Aleie versteht man den nährstoffreichen Absall, welcher beim Entspizen (Entkeimen), Schälen und Mahlen des vorher von Berunreinigungen befreiten, also reinen mahlsertigen Getreides entsteht. Aur diese Absallen zur Aleie, hingegen dürsen Ausput und Ansammlungen in den Staubkammern, wie Unkrautsämereien (Kornrade, Taumelsolch usw.), Mutterkorn und Brandsporen, Mäusekot usw. nicht zugesetzt sein. Ebenso ist die Bezeichnung "Kleie" sür gemahlene Hülsen, Schalen, Spelzen oder gar für getrocknete Kartoffelpülpe und dergl. unzulässig. Die Kleien unterliegen auch nicht selten absichtlichen Verfälschungen mit Gips, Sand, Kreide, Kallstaub, Mühlenkehricht, Steinnußmehl, Sägespänen, Erdnuß- und Kafseehülsen und dergl., es ist gerade dei diesem Handelsartisel die allergrößte Vorsicht sowie eine ständige Kontrolle durch die landwirtschaftlichen Versuchsstäteinen auf Keinheit und Unverdorbenheit geboten.

· Im allgemeinen wirken dauernde Kleiengaben erschlaffend auf die Verdauung, namentlich wenn mehr wie etwa 4 Pfd. auf den Tag gegeben werden. In erster Linie eignet sich Kleie für Mastrinder und Mastschafe; bei Milchvieh wird vielkach die Weiszenkleie wegen ihrer milden abführenden Eigenschaften der Rogsgenkleie vorgezogen, doch will man hierbei beobachtet haben, daß bei höheren Gaben als 2—2,5 Pfd. eine weiche Butter erzeugt wird.

Die Kleie der Gerste, welche bei der Graupengewinnung zurückleibt, ist sehr schalenreich und wird entweder allein oder meist mit dem gleichsalls absallenden Gerstenmehl zusammen als sog. "Graupensutter" (geeignet für Schweinemast, aber auch an Mastrinder, Milchvieh) oder gar unter der falschen Bezeichnung "Gerstenscht" in den Handel gebracht. Das Gerstensutters mehl wird überaus gern mit Haferspelzen und dergl. gefälscht, woraus besonders ausmerksam gemacht sein möge.

Allgemein merke man sich, daß unter einem "Schrot" stets zu verstehen ist das gröblich zerkleinerte Korn, dem weder Teile zu anderweitiger Verwendung entnommen, noch Teile hinzugefügt

worden find.

Als Haferfleie laufen vielfach die bei der Hafergrüßefabristation aufallenden Spelzen im Handel um, vor deren Ankauf gewarnt sei. Unter Haferschlamm sind die Spelzen und Fruchthaare zu verstehen, denen etwas Hafermehl beigemengt ist, während das eigentliche Haferschlammehl nur aus den Kernspißen und Mahleteilchen des geschälten Kornes bestehen soll.

Von anderen Futtermehlen und Kleien wären hier noch zu

nennen:

1. Reisfuttermehl dient hauptsächlich in Gaben bis 3 Pfb. als Mastsutter für Rinder und Schweine, für Arbeitstiere eignet es sich weniger.

2. Erhsenkleie, ein hochverdauliches Futler, das in erster Linie für Mast- und Milchvieh sich eignet, jedoch keinessalls aus gemahlenen Erhsenschalen ganz oder teilweise bestehen darf.

#### 9. Rudftande der Dlfabritation.

Den Öl liefernden Pflanzen, wie Raps und Rübsen, Leindotter, Lein, Mohn, Hanf, Sonnenblumen, Mais, Erdnüsse, Baumwolle, Ölpalmen, Kokospalmen, Sejam, Sojabohne wird das Öl durch mehrmaliaes Breisen unter starkem Druck oder durch Anwendung fettlösender Substanzen, wie Benzin, Gasolin, Schweselkohlenstoff usw. entzogen, nachdem vorher die gereinigten und sortierten Samen teils geschält ober nur gequetscht wurden. Die Rudstände der Pressung enthalten noch ziemlich viel Fett (8-12 %), auch wenn sie "warm geschlagen" worden sind; sie werden Olfuchen und im gemahlenen Zustande Olfuchenmehle genannt. Die Rüchstände der Extraftion find fettarm (1—4 %) und sollten eigentlich nur mit der Bezeichnung "extrahiert" in den Handel kommen, da die üblichen Bezeichnungen, wie 3 B. Leinmehl, Palmkernmehl und Palmkernschrot im Gegensat zu Leinkuchenmehl, Palmkernkuchenmehl leicht migverstanden werden. Kast alle Olrückstände sind eiweißreiche und hochverdauliche Kraftfuttermittel, die nach garantiertem Gehalt an Rohprotein und Wett verkauft werden, doch sind sie hie und da Verfälschungen unterworfen weshalb auch hier eine Kontrolle nicht versäumt werden darf: mitunter kommen bei einzelnen dieser Futtermittel giftig wirkende Verunreinigungen, z. B. Rizinus, vor. Bei schlechter Aufbewahrung werden sie leicht ranzig, verderben und verschimmeln: berartia verbächtige Ware ist am besten von der Verfütterung gang auszuschließen.

Olfuchen werden vor der Versütterung zwecknäßig mittels Olfuchenbrecher oder dergl. zerkleinert und es empsiehlt sich, alle Schrote und Mehle derselben trocken zu versüttern, am besten im Gemenge mit anderen Futterstoffen, wie Spreu, Küben und dergl., sonst werden sie nicht genügend eingespeichelt und wiedergefaut, mit anderen Worten: es findet eine mangelhafte Ausnusung statt.

Raps- und Rübjenkuchen besitzen zuweilen einen unzulässighohen Senfölgehalt, d. h. mehr wie 0,5%; daher soll jeder Kapsbezw. Kübsenkuchen, der beim Anfeuchten den Senfölgeruch in auffallendem Maße entwickelt, nur in mäßigen Mengen gesüttert werden
und dann stetz nur trocken, weil in dieser Form im Maule, Schlund
und Pansen angeblich keine Senfölabspaltung stattsindet und weil
dann das Vieh auch williger an die Aufnahme herangeht. Handelsgarantie für Kapskuchen ist 38% Protein und Fett. Jung-, Zuchtund säugendes Vieh verschone man mit Kapskuchen, Mastvieh verträgt dis zu 2 Pfd. auf den Tag, Milchvieh bis zu ½ Pfd., größere
Mengen erzeugen bittere Milch und weiße Vutter.

Leinkuchen. Der Leinkuchen gilt wegen seiner charafteristi=

ichen stark aufquellenden und schleimbildenden Eigenschaft als eines der bekömmlichsten und gesuchtesten Futtermittel für Jung- und Zuchtvieh sowie für verdauungsschwache und kranke Tiere. Milchevieh erhält dis 1½ Pfd., größere Gaben bedingen unter Umständen eine zu harte Butter.

Mohnkuchen werden am zwecknäßigsten nur an Mastrinder, Schweine und Mastschafe gefüttert, doch auch hier nicht in allzu großen Gaben. Auf jeden Fall ist bei Verfütterung von Mohnkuchen an trächtige Tiere und Jungvieh größte Vorsicht geboten; bei der Verfütterung an Milchvieh konnte vielsach ein Sinken des Fettgehaltes sowie eine ungünstige Veeinslussung der Vutter beobachtet werden. Handelsgarantie 45 % Protein und Fett.

Sonnenblumenkuchen sind meistens von sehr harter Beschaffenheit und insolgedessen von großer Haltbarkeit. Bei Milchvieh wirken sie günstig auf Fettgehalt der Milch und werden zerkleinert bis 2 Pfd. pro Kopf gegeben, größere Mengen können weiche Butter verursachen. Ebenso verdienen sie Beachtung bei der Mast von Kindern und Schafen, bei der Fütterung der Arbeitspferde und Fohlen. Die Kuchen kommen meist aus Rußland; da ihr Gehalt an Nährstossen großen Schwankungen unterworfen ist, empsiehlt sich eine scharfe Kontrolle. Handelsgarantie 48 % Protein und Fett.

Die Erdnußkuchen stammen von einer eigenartigen tropischen bezw. subtropischen Hüssenfrucht. Die Erdnußrücklände gehören zu den eiweißreichsten Kraftfuttermitteln und enthalten die über 60 % Protein und Fett.

Erdnußfuchen und Mehle müssen gut ausbewahrt werden, da sie leicht ranzig werden und da wohl auch ihre Siweißverbindungen unliebsamen Zersehungen anheimfallen, die hernach die Urheber empfindlicher Gesundheitsstörungen und Vergistungen der Tiere sein können; zuweilen sind auch giftige Nizinussamen als Veimengungen seinengungen seinenssinussamen als Veimengungen seinen sühren seinen sühren Geschmack und Geruch ausweisen; Handelsgarantie 53 % Protein und Fett.

An Milche, Mastvieh und Arbeitsochsen können bis 2 Pfd., an Pferde bis 1,5 Pfd., an Mastschafe und Mastschweine bis 0,5 Pfd. täglich verabsolgt werden; selbst Jungvieh bekommt einwandsreier Kuchen in kleinen Gaben sehr gut. Guter Erdnußkuchen ist ein sehr preiswertes, stark verbreitetes und hochgeschätztes Kraftsutter, das vielsach dem gleichsalls sehr proteinreichen

Baumwollsaatmehl vorgezogen wird.

Dieses Mehl entstammt der Frucht der Baumwollpflanze. Einwandfreies Baumwollsaatmehl soll hellgelb aussehen, angenehmen Geruch haben und sich völlig trocken anfühlen.

Was die Verfütterung anbelangt, so vertragen Zugochsen und Mastrinder 2—2,5 Pfd., Pferde und Milchvieh bis 1 Pfd., Mastsichafe 0,3—0,5 Pfd. Jungvieh, trächtiges und säugendes Vieh, ebenso Schweine, erhalten am besten gar kein Baumwollsaatmehl, auch bei Milchvieh gebe man nicht zu große Mengen, weil sonst die Vutter zu hart werden könnte, desgleichen unterbleibt am besten die Verfütterung an Milchkühe, die Sanitätsmilch liefern.

Weitgeringer im Eiweißgesalt, aber troßdem recht hochgeschäßte und verbreitete Kraftfuttermittel sind Valmkernkuchen und Kokostuchen, namentlich wird beiden bei starker anhaltender Fitterung eine sehr günstige Beeinflussung des Fettgehaltes der Milch nachsgerühmt — nach verschiedenen Beobachtungen im Gegensatzu dem chemisch entfetteten Palmkernmehlschrot) und Kokosmehlschrot).

Palmkernkuchen sind die Prefrückstände der zerkleinerten Fruchtkerne der Ölpalmen. Sie werden vorwiegend an Milchvieh

bis 3 Pfd. und mehr gefüttert.

Das gleiche gilt von den Kokoskuchen, die durch Pressung des Fruchtsleisches der Kokosnüsse (Kopra) gewonnen werden. Allszureichlich gefüttert verleihen diese Rücktände ebenso wie der Palmskernkuchen der Butter eine gewisse Härte.

Bemerkt sei, daß beide Auchen mit 50—60 % Melasse gemischt, im Handel vorkommen als Palmkernmelasse und Kokosme-

lasse.

Ein weiteres wertvolles Mildyviehfutter stellen die Sesamsfuchen dar, die bei der Entölung der Samen der Sesampflanze (Sesamum indicum) gewonnen werden; in ihren Eigenschaften haben sie viel mit dem Leinkuchen gemein. Sie sind besonders reich an Kalk und Phosphorsäure und daher für Jungvieh recht geeignet. Auf den Fettgehalt der Milch wirken sie nicht besonders günstig. Wie alle settreichen Ölkuchen verderben sie leicht, wenn man sie nicht besonders gut ausbewahrt; sie sind in der Regel meist sehr hart.

Sojabohnenkuchen. Die Sojabohne (Soja hispida) wird hauptfächlich in Japan und China gebaut; sie ist eine der eiweißreichsten Hüssenkrüchte und sindet Verwertung als menschliches Nahrungsmittel, in der Medizin, in der Landwirtschaft und Industrie. Die bei der Ölgewinnung übrigbleibenden Preß- bezw. Extraftionsrücktände bilden ein billiges und hochverdauliches wertvolles Futtermittel für Milch-, Mast- und Jungvieh. Doch soll man an Milchfühe, deren Milch zur Butterbereitung dient, auf den Tag höchstens 1½ Pfd. versüttern, weil sonst die Butter einen eigenartigen Geschmack annimmt. Da die Sojakuchen reich an Phosphorsäure und an Lezithinen sind, eignen sie sich besonders für Jungvieh. Für die Schweinemast ist speziell das extrahierte settarme Sojamehl am Plahe, das gegen 44 % Reineiweiß enthält und einen Stärkewert von 74 ausweist, während den Preßrücksänden ein Stärkewert von 77,5 zukommt mit rund 41 % Reineiweiß.

# 10. Die Trodenpräparate aus den Klassen 2, 5, 6 und 7.

Die wasserreichen Abfallprodukte, deren Massen nicht in kurzer Beit verfüttert werden fonnen, werden größtenteils eingefäuert, um sie auf diese Beise vor dem unausbleiblichen Berderben zu schützen und um in solcher Form ein leidlich brauchbares Futter während ber Wintertage zur hand zu haben. Diese Einsauerung ist aber mit großen Substang- und Rährstoffverluften vertnüpft und andererseits hat auch jouft die Verfütterung von Sauerfutter, sofern dasselbe nicht ganz einwandfrei ist, oder wenn es in zu großen Mengen berabreicht wird, ihre Schattenseiten. Man versuchte daher diesen Futterstoffen durch Erwärmen ihr verderbliches Wasser zu entziehen und bearbeitete in dieser Hinsicht zunächst die Rübenschnitzel mittels besonderer Trodenapparate. Diese vor etwa 25 Jahren begonnenen Bersuche fielen gunftig aus, sie lieferten ein vorzügliches haltbares und gern gefressenes Futter, und so kounte es nicht ausbleiben, daß nach und nach auch die anderen wasserreichen Rudstände der landwirtschaftlich-technischen Gewerbe, wie Biertreber, Brennereischlempe, Kartoffelvülven und im letten Jahrzehnt das Rübenfraut mit Köpfen berartigen Trodnungsprozessen mit Erfolg unterworsen wurden.

Trodenschnigel sind die getrochneten Diffusionsschnigel der Zuckersabriken, sie sind unbegrenzt haltbar, sehen weißlich dis hellgrau aus, haben angenehmen Geruch und nehmen beim Anfeuchten wieder verhältnismäßig viel Wasser au. Die Verdaulichkeit ist größer wie dei den eingesäuerten Schnigeln; sosen nicht zu scharf getrochnet wird, ist dieselbe mindestens ebenso hoch wie in den frischen Schnigeln, wobei es unwesentlich ist, welches Trochnungsspstem in Unwendung

fam. Besonders gut werden Trockenschnitzel vom Rindvieh, Jungsvieh und Milchvieh sowie von Schafen verwertet, weniger gut von Pferden und Schweinen. Bei der Verfütterung empfiehlt sich vorheriges Anseuchten mit Wasser, da sie dann nicht so leicht im Schlunde zusammenballen und auch besser ausgenutzt werden, doch werden sie auch vielsach mit bestem Ersolg trocken gefüttert. Man verfüttert sie in Gaben von 3—12 Pfund.

Hierher gehören u. a. noch:

Die Zuckerschnitzel, diese regen die Freßlust an und wirken in diätetischer Sinsicht vorteilhaft auf den Organismus. Man süttert au Nühe 3—4 kg; an Mastrinder 5—6 kg, an Zugochsen 4—5 kg, an Mastschweine 1—2 kg, indem man sie am besten vor der Verfütterung mit kaltem Wasser aufquellt.

Getrocknete Biertreber sollen frei von angebrannten kohsligen Bestandteilen sein, einen an Stroh erinnernden Geruch und nicht zu dunkse Färbung aufweisen. Sie eignen sich besonders für Milchsvieh, aber auch als teilweiser Ersat für Hafer bei Pferden.

Trodenschlempe, es kommen meist nur getrodnete Roggens und Maisschlempen auf den Markt.

Trockenkartoffeln, diese werden von allen Ruttieren gern angenommen. Schweinen gibt man sie mit Wasser oder Milch zusammen, Pferden und Kindern mit Häckel gemischt; auch an Jungvieh, Fohlen sind Trockenkartoffeln mit bestem Ersolg gefüttert worden. Leider ist der Preis noch zu hoch.

#### 11. Die tierischen Abfallprodutte.

Fleischstutermehl ist der getrocknete Rückstand einwandfreier Fleischstücke, welche zwecks Gewinnung von Fleischertrakt ausgelaugt wurden. Da die Fleischslafze beim Behandeln mit kaltem und heißem Wasser in Lösung gehen, werden solche später künstlich ergänzt. Fleischsluttermehl ist eines der eiweißreichsten Futtermittel und wird mit 85 % Protein und Fett gehandelt, hat aber einen eigenartigen Geruch und Geschmack. Daher wird es anfänglich von den Tieren auch nicht gern genommen. Man fängt mit ganz kleinen Gaben an und steigert diese allmählich. Ferkeln gibt man die zu 250 g, Masseschweine vertragen dies 1 Ph., Mastrinder dies 2 Ph. für den Tag. In größeren Mengen berfüttert, will man hie und da ungünstige Beeinflussung, 2. Aus.

auch Pferde sind keine Liebhaber dieses Futtermittels. Das bekannteste Fabrikat ist das südamerikanische Fleischfuttermehl von Liebig, zudem ist noch eine nordamerikanische Marke von Kemmerich im Handel.

Fischfuttermehl. Für den menschlichen Genuk unbrauchbare Kische, Kischabfälle usw. werben mechanisch zerkleinert, mit gespanntem Masserbampf behandelt und nach dem Trodnen gemahlen. Derartige Erzeugnisse sind sehr fettreich (5—12%), auch ist bei der Berfütterung Borficht geboten; sie dürften höchstens für Schweine und Geflügel in Betracht kommen, jedoch gehe man mit der Gabe nicht zu hoch, da soust Fleisch- und Fettbeschaffenheit ungünstig beeinflußt werden. Außerdem kommt noch ein sog. entfettetes Kischfuttermehl mit 1—2 % Fett in den Handel, das aus kleinen, aber soust wohl unverdorbenen Fischen gewonnen wird, wobei man das Fett mittels chemischer Mittel extrahiert. Es ist ein vollwertiges hochprozentiges Futtermittel, das nebenher sehr viel Kalk und Phosphorsaure enthält. ciquet es sich auch für Jungvieh in mäßigen Gaben, sonst wird es wie das Fleischfuttermehl verabreicht. Handelsgarantie 60 % Protein und Kett. In Bezug auf die Verwendung des Kischmehls ist folgende Bekanntmachung einer Versuchsstation wichtig:

Aus einem Erlaß des Herrn Reichskanzlers geht hervor, daß in verschiedenen deutschen Schlachthösen in letzter Zeit bei geschlachteten Schweinen häusig Milzbrand sestgestellt werden mußte. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß diese besorgniserregende Zunahme der an Milzbrand erkrankten Tiere auf die Versütterung von Fischmehl zurückzuführen ist. Dieses seinem Nährstoffgehalt nach brauchbare Futtermittel ist neuerdings besonders dei der Schweinemastsehr in Aufnahme gekommen. Wenn wir nun auch der Aussicht sind, daß reines Kischmehl frei von Milzbrandkeimen ist, so ist doch zu bedenken, daß mitunter die im Handel besindlichen Fischmehle durch einen Zusah von Anochennehl, Kadavermehl usw. gestreckt bezw. versällicht worden sind. Da derartige Abfälle aber häusig von kranken Tieren stammen, so ist die Möglichkeit vorhanden, daß Kischmehle, welche mit diesen Produkten versälscht sind, auch Milzbrandkeime enthalten.

Die Gesahren, welche mit einer Zunahme von milzbrandkranken Schweinen für unsere gesamte Schweinezucht verbunden sind, sind derartig große, daß es angebracht erscheint, den Landwirten, welche Schweinezucht oder Schweinemast treiben, den dringenden Rat zu geben, beim Einkauf von Fischmehl sich garantieren zu lassen, daß dieses absolut frei von fremden Zusätzen ist. Auf alle Fälle wird es aber nötig sein, jedes verdächtige Fischmehl der Versuchsstation zur näheren Untersuchung zu übersenden.

#### 12. Die mineralischen Beifuttermittel.

Neben organischen Stoffen brauchen die Tiere auch mineralische; diese Stoffe empfängt der Tierkörper in der Regel aus den Pflanzen, und diese sind hieran meistens reich genug, um den Bedarf für die Ernährung zu decken.

Bon den mineralischen Stoffen sind hier zu erwähnen: der

Ralf, die Phosphorfäure und bas Roch- ober Biehfalz. -

Einen hohen Kalfgehalt weisen auf die Heuarten und das Stroh der Hülfenfrüchte. Kalfarm ist das Heu von sauren, moorigen Wiesen, ferner durch starken Regen ausgelaugtes Heu, auch gehaltlose Stroh. Mineralstoffarmes Futter entsteht ferner, wenn größe Dürrperioden frühzeitig während der Vegetation eintreten, welche den Pflanzen die Aufnahme von Phosphorsäure usw. erschweren.

Die proteinreichen Futtermittel sind reich an Phosphorfäure; so namentlich die Samen des Getreides, der Hilfenfrüchte, der DI-

gewächse und beren Rückstände, wie Kleien und Olfuchen.

Ein regelmäßiges Verfüttern von Futterkalf ist nur dann an-

gebracht, wenn zur Verfügung steht

1. allzu weiches, also kalkarmes Tränkwasser (Regenwasser) und 2. ein Futter, welches sehr arm an Kalk und Phosphorsäure ist.

Erhalten 3. B. Schweine nur Molfen ober Magermilch und Kartoffeln ober Küchenspillicht, so füttert man mineralstoffarm, und eine entsprechende Futterbeigabe von phosphorsaurem Kalf wird selbst dann noch von Kuben sein können, wenn zur obigen Grundssütterung Gerstenschrot ober Mais hinzutreten, denn beide Körnersfrüchte sind kalkarm, wenn auch phosphorsäurereich. In letzterem Falle wäre aber ebenso wie bei einseitiger Versütterung von Futtermitteln mit säurereicher Asche (Milch, Fleisch, Hafer, Mais) doch zu erwägen und zu versuchen, ob man nicht mit kohlensaurem Kalk (Kreide) in irgend einer Form billiger zum Ziele kommt. In gleicher Weise ist z. B. bei starker einseitiger Versütterung von Melasse, frischer Kartoffelpülpe ober Schlenupe, Schnizeln oder namentlich bei Versütterung von eingesäuerten Kübenblättern eine Darreichung von Schlemmkreide am Plaze. Eine tägliche Gabe von 30—60 g Futters

falk oder Kreide für Großvieh und 15—20 g für Kleinvieh über das Futter gestreut oder im Wasser verteilt, dürste unter den gekennszeichneten Verhältnissen zur Minderung und Verhütung des Übels

genügen.

Das Viehsalz (Chlornatrium) ist gewißlich in der Mehrzahl der Fälle, namentlich dei Stallfütterung, eine sehr erwünschte Futterzungabe, da es die Vildung von Verdauungssäften fördert, die Eiweißs verdauung unterstützt und die Aufgabe hat, die in der Vlutdahn des Tierkörpers besindlichen Eiweißstoffe löslich zu erhalten. Enthält doch das Vlutserum der Säugetiere rund 0,5 % Kochsalz und finden sich doch im Magen sowie in gewissen Tarmteilen stets bestimmte Mengen von freier Salzsäure, die aus dem Kochsalz gebildet werden. Eine Beigabe von Kochsalz ist daher geboten:

1. bei Pflanzenfressern, an welche viel kalireiche und kochsalzarme Futterstoffe (Rüben und Kartoffeln, Rauhfutter, technische Abfälle usw.) versüttert werden. Biel Kochsalz enthalten Rübenblätter, Wiesen- und Kleeheu (ausgenommen das Alpenheu), sowie diejenigen Futterpflanzen, welche in der Nähe des Meeres oder auf salzhaltigen Böden wachsen; genügend salzhaltig sind fernerhin Melasse, Küchen-

spülicht;

2. vermag das Salz holzfaserreiches Futter verdaulicher und erschlaffend wirkendes, fades Futter schmackhafter zu machen;

3. allgemein zur Freslust, besonders bei der Mast, anzuregen. Viel Salz nimmt das Schaf an, dann folgen Schweine und Rindvieh, am wenigsten bedarf das Pferd. Daß Kochsalzgaben auch die Milchjekretion günstig beeinflussen können, sei nebendei bemerkt. Man streut das Salz in Gaben von 20—50 g für 1000 Pfd. Lebende gewicht wöchentlich mehrere Mase, oder je nach Bedarf täglich über das Kutter.

## Stren:, Salg: und Bafferbedarf.

|                                                                                                                                               | Streu                                          | Salz                                   | Wasser bei                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                               | pro Tag                                        | täglich                                | Stallfütte-                             |
|                                                                                                                                               | kg                                             | g                                      | rung in 1                               |
| Pferd (mit 500 kg LebGew.)<br>Nind (Trodenfütterung) (500 kg<br>LebGew.)<br>Nind (Grünfutter)<br>Schaf ober Ziege<br>Echwein (100 kg LebGew.) | 2,0—3,5<br>3,0—4,5<br>4—6<br>0,13—0,2<br>2—2,8 | 10-20<br>20-30<br>20-30<br>2-6<br>3-10 | 30—40<br>50—70<br>30—40<br>2—5<br>20—30 |

## Regeln für den Ankauf von Araftsuttermitteln.

Beim Ankauf ist barauf zu achten:

- 1. daß das Futtermittel frei von fremden Zusätzen und Verunreinigungen ist;
- 2. daß das Futtermittel unverdorben und frisch ist. Alle verdorsbenen Kraftsuttermittel sind gesundheitsschädlich;
- 3. daß das Futtermittel einen bestimmten Gehalt an Protein und Fett hat. Der Gehalt an stickstoffreien Extraktstoffen wird gewöhnlich nicht garantiert; es können hier die Angaben in den Tabellen zugrunde gelegt werden. Die Garantie soll nicht den Gehalt an Fett und Protein in einer Zahl umfassen, sondern es sind für beide Nährstoffe getrennte Zahlen anzugeben.

Die Garantie hat keinen Wert ohne die Nachuntersuchung durch die landwirtschaftliche Versuchsstation, in Hohenheim werden die Futtermittel für die württembergischen Landwirte unentgeltlich untersucht. Erst die Nachuntersuchung sagt uns, ob die Garantie auch erfüllt worden ist.

Die Probenahme ist womöglich unter Zuziehung eines Zeugen in solgender Weise auszuführen. Bei Ölkuchen sind von verschiedenen Stellen mindestens 20 Kuchen zu nehmen, diese sind in etwa walsnußgroße Stücke zu zerkleinern und gründlich auf reiner Unterlage zu mischen, alsdann werden 2 kg entnommen und hievon 3 Proben gemacht, die in reine trockene Blech- oder Glasgesäße von etwa ½ Liter Inhalt gefüllt werden. Die Gefäße sind dicht zu verschließen, zu versiegeln und mit Inhaltsangabe zu versehen. Sine Probe ist sodann nebst einem Probenahmezeugnis an die Versuchsistation zu senden.

Bei anderen zerkleinerten Futtermitteln werden aus dem Innern eines jeden 10. unbeschädigten und trockenen Sackes mit dem Probesstecher Proben genommen, auf reiner Unterlage gemischt und 2 kg abgewogen, sodann wird wie oben angegeben versahren; es ist auch zuslässig, die zur Probenahme bestimmten Säcke ganz zu entleeren und deren Inhalt auf reiner Unterlage zu mischen, im letzteren Fall nimmt man die Proben an mindestens 20 Stellen.

# Ratichläge für die Aufbewahrung der wichtigsten Sandels-Futtermittel.

Im allgemeinen ist beim Ginlagern von Ölkuchen oder Ölkuchenmehlen, Aleien, Trockentrebern, -schlempen, -schnikeln, Melassesuttern, Reissuttermehlen und Schroten darauf zu achten, daß der
scharf vom Dingerlager getrennte Ausbewahrungsraum trocken, luftig,
tühl, ungezieserfrei und gut bedacht ist; er soll möglichst nicht zu ebener Erde und auch nicht unmittelbar unter dem Dach oder über dem Anhstall liegen; Holzdelung und eine entsprechende Anzahl gut verschließbarer Fenster und Luken sind sehr erwünscht. Bei großer Hige sind die Luken nur nachts offen zu lassen, hingegen dei Tage
zu schließen und an der Sonnenseite unter Umständen mit Säcken
zu verhängen, ebenso wird man dei anhaltend seuchtem nebligem
Wetter die Fenster lieber geschlossen halten.

Olfuchen und alle leicht zum Schimmeln neigenden Futterstoffe bringt man zwecknäßig auf holzgedielte Böden in die Nähe der Fenstersöffnungen, doch sind vor dem Einlagern alle nassen, angeschimmelten und mit Nilben behafteten Auchen zu trocknen, zu säubern oder ganz auszuscheiden. Alsdann stapelt man die Auchen etwas entsernt von den Wänden lose auseinander berart, daß dieselben nur mit dem Nande auseinander liegen und einen genügend großen Zwischenraum sür



die Luftzirkulation übrig lassen, was namentlich in den heißen Sommermonaten von nicht zu unterschäßendem Einsluß ist. Auch können Holzstäden zwischen die einzelnen Kuchen gelegt werden, damit die ölreichen Kuchen nicht ranzig werden.

Die Mehle können lose oder gesackt ausbewahrt werden, doch nuß auch hier für stetes Durchstreichen der Luft und für nicht zu hohes Ausstapeln Sorge getragen werden. In der wärmeren Jahreszeit ist bei loser Lagerung wöchentliches Umstechen geboten, um Dumpswerden und Schimmelbildung zu verhindern.

Aleien lagert man am besten in Säcken, die in Kreuzstapel liegen ober durch Holzleisten getrennt werden, so daß die frische Luft überall Zutritt hat. Feucht eingebrachtes Getreide sowie beim Mahlen stark geneptes Getreide liesert in der Regel eine weniger

widerstandsfähigere Kleie, auch neigt solche Kleie zum Erhitzen, daher ist hier bezondere Vorsicht geboten.

Trockentreber, Schnigel usw. soll man gleichfalls auf Holzbielung oder Holzunterlagen gesackt oder lose in trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten, luftigen Käumen ausbewahren; auch ist es angebracht, die nicht zu hoch aufgeschütteten Hausen von Zeit zu Zeit umzuschütten, da diese Futterstoffe die Luftseuchtigkeit sehr anziehen. Dasselbe gilt für die verschiedenen Melassestuntel, die am besten in Sächen nebeneinander gestellt werden oder etwa 30 cm hoch, entfernt vom Mauerwerk, auf Holzbielung (nicht Steinsliesen, Zementboden usw.) geschützt vor direkter Sonnenbestrahlung ausgesschüttet werden. Diteres Umstechen der Hausen ist hier gleichsalls im Luge zu behalten.

Reissuttermehl lagert man in Säden, denn beim Stapeln tritt leicht Erhitzung ein, namentlich das hochprozentige, weiße Mehl ist bei längerer Lagerung leicht empfindlich, während das 24 % Protein und Fett enthaltende gelbe Mehl flaches Stapeln schon eher verträgt.

Mais und Getreide werden am besten lose und flach gelagert; sie müssen sleigig umgestochen werden, besonders im Frühjahr zur Keimseit, da sie soust leicht heiß werden. Bei feuchter Witterung unterslasse man jedoch das Umstechen, sofern der Hausen sich warm ausühlt.

## Winte für die Aufstellung eines Tuttervoranschlages.

Um die zuweisen recht fühlbar in Erscheinung tretenden Folgen unrichtiger oder ungleichmäßiger plantoser Futterverteilung zu verhitten, ist es ratsant, alljährlich einen sogen. Futtervoranschlag oder Fütterungsplan, insonderheit für das Winterhalbjahr, aufzustellen. Deshalb wird man zunächst an die gewichtsmäßige Feststellung der vorhandenen Wirtschaftssutterstoffe zu denken haben. Um einsachsten geschieht dies in der Weise, daß man dei Kartoffeln, Rüben und Heu usweiselte Fuder (Wagen) dei der Ernte abwiegt und die Gesantzahl der eingesahrenen Fuder mit dem Durchschnittsgewicht der gewogenen Fuder bervielsacht; in ähnlichem Sinne läßt sich annähernd die geerntete Stroh- und Spreumenge von Kornseldern bestimmen, sosen man mehreremal von einer bestimmten Anzahl Garben das Gesantgewicht vor dem Dreschen ermittelt und hiervon später das Gewicht des erdroschenen Kornes

in Abzug bringt. Diese Durchschnittsgewichtszahlen auf die Gesantzahlen der geernteten Garben übertragen, ergeben die gesuchten Unterlagen für das zur Verfügung stehende Stroh und Sprenmaterial. Soust kann das Gewicht des geernteten Rauhsutters auch aus dem Rauminhalt berechnet werden, wobei augenommen wird, daß (vgl. auch S. 180)

| 1 | cbm | gutes Wiesen= oder & | Ple | ety | eu |  |  | 60 - 70 | kg | wiegt |
|---|-----|----------------------|-----|-----|----|--|--|---------|----|-------|
|   |     | geringes Hen         |     |     |    |  |  | 5060    | kg | 11    |
| 1 | cbm | Winterhalmstroh      |     |     |    |  |  | 50—70   | kg | "     |
| 1 | chm | Sommergetreidestroh  |     |     |    |  |  | 4060    | kg | "     |
| 1 | chm | Sülsenfruchtstroh    |     |     |    |  |  | 25-40   | kg | ,,    |

Hat man auf solche Art das annähernde Gewicht der geernteten Feldfrüchte ermittelt, jo find hiervon junachst die für ben Bertauf, für die Saat sowie für den Haushalt und Deputat in Aussicht genommenen Kartoffeln und Getreidemengen abzurechnen, weiterhin das für häckfel und Ginftren erforderliche Stroh. Bom letteren gebraucht man täglich im großen Durchschnitt für das Stück Rindvieh etwa 6—8 Pfd., für ein Pferd 4—6 Pfd., für das Stück Rleinvieh und Schwein 2-5 Pfd.; an Häcksel benötigt ein Pferd rund 4-6 Pfd. Stroh für den Tag. Bon Brotfruchtgetreide sollte eigentlich nur das jog. Hinterkorn für Kütterungszwecke in Frage kommen, es sei benn, daß außergewöhnlich niedrige Roggenpreise bestehen. Da nun die Kutterstoffe im Laufe des Winters infolge Eintrochnens, Verstaubens und infolge von Atmungs- und Gärungsprozessen stetig an Gewicht verlieren, so wird man zwedmäßig bei der endgültigen Festlegung ber Futtermengen mit entsprechenden Verluftzahlen rechnen, und zwar sind dieselben zu verauschlagen bei Heu auf 10-25 %. bei Grummet auf 15—20 %, bei Ruben und Kartoffeln auf 8—12 %, bei Stroh auf 3-5 %, bei eigefäuerten Rübenblättern, Rübenschnitzeln und deral. auf 30-40 %, bei Getreidekorn auf etwa 2-3 %.

Nachdem berart das Gewicht der vorhandenen Futterstofse ermittelt ist, werden dieselben auf die Zahl der verschiedenartigen Tiere verteilt, wobei man Grummet und das bessere Heu sür die Kälber, Lämmer, Muttertiere und Mildvieh, den Hafer sür Pferde, Jungvieh und männliche Zuchttiere, die Gerste besonders sür die Schweine und das Mastvieh zurücktelt. Gleichzeitig ist dei Verteilung je nach den Wachstumsverhältnissen der jeweiligen Gegend eine Wintersütterungsdauer von 180 die 250 Tagen, in

der Regel von Oktober bis Mai, zugrunde zu legen und zu bedeufen, daß vom Heu und Stroh gleichfalls noch ein größerer Teil während der Sommerfütterung benötigt wird.

Eine weitere Frage ist nunmehr, ob die für ein Tier zur Verstügung stehenden Futtermengen auch ausreichend sind, um gewinnsbringende Höchsteistungen bezüglich des Wachstums der Tiere, der Produktion an Fleisch, Milch und Wolle usw. zu erzielen. Bei solcher Uberlegung wird sich herausstellen, daß namentlich in Abmelks und Maskwirtschaften vielsach der Zukauf teurer Futtermittel unerläßlich ist. Um aber in dieser Richtung ökonomisch wirtschaften zu können, nuß sich der Vielhalter nit den wissenschaftlichen Forschungsergebsnissen, soweit solche das Nährstofsbedürsnis der Nuttiere betreffen, vertraut machen oder sich zum mindesten dei seinen Beobachtungen an die sog. Fütterungsnormen anlehnen, die auf Grund exakter Versuche und praktischer Ersahrungen im Laufe der Jahre von berusener Seite für die berschiedenen Ruttiergattungen ausgestellt wurden.

Die Fütterungsnormen brüden, wie bereits angebeutet, das Verhältnis zwischen sticksofffreien und sticksoffhaltigen Nährstoffen aus und man hat für alle Nutstiergattungen, ja für die einzelnen Entwicklungsperioden derselben bestimmte Grenzzahlen ermittelt, die je nach dem Nutsungszwecke eng oder weit einzustellen sind.') An Stelle dieser Grenzzahlen, also z. V. 1:5 oder dergl. werden, aber des besseren Verständnisses halber zumeist direkt die ersorderlichen Mengen an verdaulichen Kohprotein, Fett und Nfreien Erträtsstoffen + Nohsaser eingesetzt, oder werden, was entscheen einsacher ist, die ersordersichen Wengen an verdaulichem Eiweiß und Stärkewerten (Nellner) in Pfund für 1000 Pfd. Lebendgewicht angegeben. Niemals dürsen aber solche Normen gedankenlos rezeptarische Anwendung sinden, sie sollen nur als Anhaltspunkte dienen. Bedingung für jede Futterration ist jedensalls, daß sie ein sog. Eiweißminimum enthält; denn im Organismus sindet sortwährend eine Eiweißzersehung statt, für welche Ersat geschafsen werden muß, außerdem begünstigt aber eine gewisse Eiweißmenge des Futters

<sup>1)</sup> Das Nährstoffverhältnis wird berechnet, indem man gemäß des früher gekennzeichneten Berhältnisses von 1:2,2:1 den Gehalt an vers daulichem zett mit 2,2 vervielsacht, hierzu den Gehalt an verdaulichen Kohlehydraten hinzuzählt und diese Summe mit der Gehaltszahl für verdl. Simeiß teilt.

bie Ausnutung der übrigen Nährstoffe, auch regt sie die Freslust und allgemein die Verdammgstätigkeit au. Dieses Minimum steigert sich natürlich, wenn Fleisch, Milch, Wolle produziert werden soll, asso bei wachsenden und tragenden Tieren, dei Milchfühen und Wollsschafen. Ausgewachsene Tiere, die zur Mast ausgestellt werden, erzeugen in der Regel nur noch wenig Muskelsgier, sie lagern hauptssächlich Fett an, welches in erster Linie durch das Fett und die Kohlenshydrate des Futters und in zweiter Linie auch durch den stickstoffreien Rest der Proteinstoffe gebildet wird.

Die folgenden Zahlen, über den Nährstoffbedarf, beziehen sich auf 1000 kg Lebendgewicht und müssen jeweils auf das wirkliche Lebendgewicht des betreffenden Tieres umgerechnet werden.

### (Zusammengestellt aus der Linckschen Fütterungslehre.)

|                                                       |                      | kg Lebend<br>che Futter                                |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Art der Tiere                                         | Trocken=<br>fubstanz | verdaulich.<br>Giweiß                                  |                    |
|                                                       | kg                   | kg                                                     | kg                 |
|                                                       |                      |                                                        |                    |
| I. Erwachsene Tiere.                                  |                      |                                                        |                    |
| Ochsen, bei Stallruhe                                 | 15—21<br>22—28       | 0,6<br>1,4                                             | 6,0<br>9,7         |
| " " ftarfer Alrbeit                                   | 25-30                | 1,8                                                    | 12,8               |
| Mastrinder (Vormastperiode) " eigentliche Mastperiode | 24 - 32 $24 - 32$    | $\begin{vmatrix} 2.0 - 2.5 \\ 1.5 - 1.7 \end{vmatrix}$ | 10—12<br>12,5—14,5 |
| Milchtühe, trockenstehend                             | 15—21                | 0,75                                                   | 6,0                |
| von 5 kg                                              | 22 27                |                                                        | 7,8—8,3            |
| , 10 ,                                                | 25-29                | 1,6-1,9                                                |                    |
| " " 15 " " 20 "                                       | 27—32<br>27—31       |                                                        | 11,8—13,9          |
| Buchtfarren                                           | 25-26                | 1.3-1.5                                                | 9,2—10,0           |
| Mutterschafe                                          | 22-30                | 2,2                                                    | 16                 |
| Mastschafe                                            | 24-32                | 1,6                                                    | 14,5               |
|                                                       | 12                   | 9                                                      |                    |
|                                                       | R                    |                                                        | 00 10              |

| Art der Tierc                                                       | das tägl<br>Trockens | kg Lebend<br>iche Futter<br>verdaulich. | enthalten:<br>Stärfe: |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                                                     | fubstanz             | Giweiß                                  | wert                  |
|                                                                     | kg                   | kg                                      | kg                    |
| Mastschweine, 1. Periode                                            | 33—37                | 3,0                                     | 27,5                  |
|                                                                     | 28—33                | 2,8                                     | 26,1                  |
|                                                                     | 24—28                | 2,0                                     | 19,8                  |
|                                                                     | 21—26                | 1,4                                     | 11,6                  |
|                                                                     | 23—28                | 2,0                                     | 15,0                  |
| II. Wachsenbe Tiere.                                                |                      |                                         |                       |
| a) Zukunftiges Milche und Arbeitsvieh                               | 141                  |                                         |                       |
| 2— 3 Monate alt . 3— 6                                              | 23                   | 3,4                                     | 18,5                  |
|                                                                     | 24                   | 2,8                                     | 15,2                  |
|                                                                     | 26                   | 2,3                                     | 11,5                  |
|                                                                     | 26                   | 1,8                                     | 9,0                   |
|                                                                     | 26                   | 1,3                                     | 8,0                   |
| b) Zufünftiges Mastvieh oder zufünftige                             | 21                   |                                         |                       |
| Fuchtfarren  2 — 3 Monate alt .  3 — 6                              | 23                   | 4,5                                     | 19,5                  |
|                                                                     | 24                   | 3,5                                     | 16,5                  |
|                                                                     | 26                   | 2,8                                     | 13,5                  |
|                                                                     | 26                   | 2,2                                     | 10,0                  |
|                                                                     | 26                   | 1,5                                     | 9,0                   |
| Wachsende Schweine.                                                 |                      | , n (f)                                 |                       |
| a) Zuchttiere (oder spätere Speckschweine)  2— 8 Monate alt .  3— 5 | 44                   | 6,2                                     | 33,8                  |
|                                                                     | 36                   | 4,0                                     | 27,3                  |
|                                                                     | 32                   | 3,0                                     | 23,2                  |
|                                                                     | 28                   | 2,3                                     | 20,2                  |
|                                                                     | 25                   | 1,7                                     | 15,8                  |
| 2-3 Monate alt . 3-5 " " . 5-6 " " . 6-9 " " . 9-12 " "             | 44                   | 6,2                                     | 33,8                  |
|                                                                     | 36                   | 4,5                                     | 32,0                  |
|                                                                     | 32                   | 3,5                                     | 26,5                  |
|                                                                     | 28                   | 3,0                                     | 24,5                  |
|                                                                     | 25                   | 2,4                                     | 19,8                  |

## Berftenfütterung bei Schweinemaft.

Bei reiner Gerstenfütterung werden von 4,5 kg Gerste 1 kg Lebendgewicht erzeugt, bei Fütterung von Gerste und Fischmehl (100 g pro Tag und Ropf) von 3,9 kg Gerste. Der Bedarf an Gerste pro Tag (bei 100 g Beifütterung von Kischmehl beträgt)

| für | Schweine | bon | 14 | Wochen | rund | 1,4 | kg | Gerste |
|-----|----------|-----|----|--------|------|-----|----|--------|
| " " | "        | "   | 16 | "      | "    | 1,6 |    | "      |
| "   | "        | "   | 20 | "      | "    | 2,0 | "  | "      |
| 11  | "        | #   | 25 | 11     | "    | 2,5 | Ħ. | #      |

Man füttert demnach pro Kopf und Tag 100 g Fischmehl und von Gerstenschrot soviel kg, als die Schweine Wochen alt sind, geteilt durch 10. Schwere Schweine erhalten zwedmäßig eine etwas höhere Babe.

Gin Teil der Gerste kann auch durch Kartoffeln oder Rüben ersett werden. Ein Teil des Fischmehls, mit dem in den letten Wochen der Mast wegen der Fleischqualität so wie so abzubrechen ist, kann burch Erbsen und Bohnenschrot erfett werden.

Säugenden Mutterschweinen fann ebenfalls Gerstenschrot in Berbindung mit Fisch- und Fleischmehl verabreicht werden.

Beim Fischmehl ist das auf Seite 130 gesagte zu beachten.

## Bedarf an Dürrfutter für Schafe.

Bei Stallfütterung sind pro Stud und Tag erforderlich:

für Widder . . . . 2 kg Heu und 1/4 kg Sommerhalmstroh "Mutterschafe . 2

<sup>&</sup>quot; Jährlinge . . . 1½" " "½4 " " "
" Lämmer (40 Tage alt) ½ kg Ohmb
" Lämmer (60 Tage alt) ½ kg Ohmb und 100 g Hafer.

## Tabelle über den Gehalt der Futtermittel an verdaulichen Rährstoffen und Stärkewerten 1)

(Berechnet auf Grund der Kellnerschen Forschungen nach den Tabellen von Dr. E. v. Wolff und Dr. E. Lehmann).

Um den Nährwert der Futtermittel leichter vergleichen zu können, sind in der letzten Spalte der Tabelle Vergleichswerte der wichtigsten Futtermittel angegeben; hierbei ist als Durchschnittswert angenommen sür 1 kg Stärkewert 18 h und ein Zuschlag von 8 h für 1 kg versdauliches Eiweiß.

Es kosten 3. B. loco Dresben in Pfennig

|                          | 1906  | 1907  | 1908  | 1909  | 1910  | 1911  | Durchsch. |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 kg verdaul. Stärkewert | 16,40 | 18,86 | 18,41 | 20,07 | 17,59 | 20,83 | 18,6      |
| 1 kg verdaul. Giweis     | 27,62 | 26,48 | 26,59 | 25,15 | 26,60 | 26,17 | 26,4      |

Allzu schematisch darf man freislich hier nicht versahren, denn es ist zu bedenken, daß vielen Futterstoffen, wie z. B. jungem Grünstuter, Rüben, Hafer, Leinkuchen, Malzkeimen, Melasse, Palmkernskuchen, Kofoskuchen u. a., spezifische Rebenwirkungen zustommen, die in dem Begriff "Stärkewert" ebensowenig zum Ausdrucktommen, wie der Erad der Bekömmlichkeit, der Schmackhaftigkeit und der Halbarkeit, sowie der Handlichkeit der verschiedenen Handelsstuttermittel. Auch richtet sich der Marktpreis in der Haupssache nach Angebot und Nachfrage, und es kann sehr wohl der Fall eintreten, daß infolge geschickter Propaganda oder infolge wirtschaftlicher Zweckmäßigkeitsgründe ein Futtermittel wider Erwarten einen Siegeszug hält, wiewohl sein Marktpreis mit dem Nährwert keineswegs in Einklang steht.

<sup>1)</sup> Diese Tabelle ift ein Auszug aus dem lesenswerten Buche von G. Linchh, "Die Fütterungslehre der landwirtschaftlichen Auhtiere". Breis geb. M 5.—. (Verlag von Engen Ulmer in Stuttgart), mit beider Erlandnis entnommen.

| Urt                                                                                                                       | <u>.</u> 2                                   | Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±                                                             | Mittlere<br>Bergleichs=                                                   |                                                |                                 |                                                                           |                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                             | Trockenma                                    | Trodenmajje<br>Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Rohfafer                                                                  | Umide                                          | Rein=<br>Eiveiß                 | Stärkewert                                                                | werte<br>100 k<br>Futter | g bes<br>mitt.                   |
| I. Grünfutter.  a) Gräser. Gras, Hettweide Weide bon Wässerwiesen " Süßgräser, mittel Mais, amerikanischer Roggen, Hutter | 22,0<br>20,0<br>19,2<br>28,0<br>17,2<br>24,0 | 0,4<br>0,4<br>0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,1<br>7,3<br>6,3<br>8,4<br>5,5<br>8,0                        | 2,9<br>2,6<br>3,2<br>4,8<br>2,7<br>4,4                                    | 1,1<br>0,9<br>0,9<br>0,5<br>0,3<br>0,7         | 1,6<br>1,5                      | 13,3<br>10,9<br>10,2<br>11,4<br>7,4<br>11,8                               |                          | 96<br>16<br>36<br>21             |
| b) Klee und ähnliche Futterpslanzen. Spiparsette                                                                          | 18,<br>19,<br>24,<br>18,                     | 0 0,5<br>0 0,3<br>0 0,3<br>0 0,3<br>0 0,5<br>0 | 5,7<br>5,0<br>4,8<br>5,8<br>5,3<br>6,1<br>4,3<br>3,9<br>4 5,0 | 2,3<br>3,0<br>2,5<br>1,9<br>3,2<br>2,5<br>2,9<br>2,3<br>2,5<br>2,8<br>2,5 |                                                | 1,8                             | 9,0<br>8,9<br>7,0<br>8,5<br>8,2<br>8,6<br>8,9<br>6,7<br>7,2<br>8,4<br>8,8 | _                        | 76<br><br>75<br><br>67<br><br>   |
| c) Hülfenfrüchte.<br>Acerbohnen<br>Erbfen<br>Futterwicen                                                                  |                                              | ,5 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 4,5                                                         | 2,7                                                                       | 0,7                                            | 1,7                             | 7,1<br>7,6<br>7,2                                                         | 1                        | 50                               |
| d) Sonstige Futter-<br>pflanzen.<br>Buchweizen<br>Futterdistel, ganz jung<br>Senf                                         |                                              | ,3  0,<br>,0  0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 5,0<br>3 4,7                                                | 1,0                                                                       | 0,3                                            | 1,9                             | 8,5<br>7,4                                                                | 1 1                      | 68<br>43<br>—                    |
| e) Kraut, Blätter. Futterfohl                                                                                             | . 22                                         | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   5,0<br>2   3,8<br>3   4,1<br>5   5,3<br>2   3,4           | 2,3<br>1,4<br>1,0<br>1,7<br>1,7<br>1,0                                    | 0,4<br>0,7<br>0 0,5<br>7 0,6<br>0 0,7<br>0 0,5 | 0,6<br>1,4<br>1,0<br>1,6<br>0,9 | 7,4<br>5,8<br>6,1<br>8,6<br>5,0                                           | 1 1 1 1 1 1              | 15<br>18<br>67<br>97<br>04<br>07 |

| Art                                                                                                                                                            | lje                                                  | Bei                                           | rdauli                                               | F                                            | Mi                                            | Mittlere<br>Bergleichs:                       |                                                      |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ber<br>Futtermittel<br>(Vehalt in 100 Teilen)                                                                                                                  | Trođenmalje                                          | Fett                                          | Stlassofie.<br>Extrattitofie                         | Rohjajer                                     | Umide                                         | Reine<br>Giveiß                               | Siärkewert                                           | weri<br>100 k              | te für<br>cg bes<br>ermitt.      |
| f) Baumlaub und<br>Reifig.<br>Birkenlaub (August)<br>Buchenlaub                                                                                                | 45,0<br>43,0<br>34,0                                 | 2,5<br>0,6<br>0,9                             | 16,3<br>11,5<br>9,4                                  |                                              | 0,9<br>0,7<br>0,8                             | 3,9<br>1,6<br>2,2                             | 26,0<br>13,5<br>13,2                                 | 2                          | 55<br>—                          |
| II. Dürrheu.<br>a) Wiesenheu.<br>Beste Gräser und Leguminosen,                                                                                                 |                                                      |                                               |                                                      |                                              |                                               | 3                                             |                                                      | _                          |                                  |
| seste Gräser u. Leguminosen,<br>reif.<br>Beste Gräser u. Leguminosen,<br>reif.                                                                                 | 84,0<br>85,0                                         | 2,2<br>1,3                                    | 27,7<br>26,1                                         | 13,2<br>13,9                                 | 4,5<br>2,0                                    | 7,0<br>5,5                                    | 40,1<br>33,7                                         | 7<br>6                     | 77<br>50                         |
| alt                                                                                                                                                            | 86,0<br>84,0<br>85,0<br>86,0<br>86,0                 | 1,0<br>1,7<br>1,0<br>0,8<br>0,5               | 24,1<br>28,4<br>27,2<br>20,7<br>19,2                 | 14,1<br>15,3<br>17,7                         | 1,0<br>3,3<br>1,6<br>0,7<br>0,9               | 3,4<br>6,1<br>4,4<br>2,8<br>2,4               | 26,8<br>39,4<br>33,5<br>22,8<br>18,5                 | 5<br>7<br>6<br>4<br>3      | 10<br>'57<br>38<br>33<br>52      |
| Biel Scheingräser u. Gräser.<br>III. Dual., sehr jung<br>Biel Scheingräser u. Gräser<br>- III. Dual., reis                                                     | 84,0<br>85,0                                         | 1,3<br>0,9                                    | 26,2<br>24,0                                         | 15,3                                         | 2,2<br>1,4                                    | 4,7<br>3,6                                    | 33,6<br>26,9                                         | 6<br>5                     | 42<br>15                         |
| Biel Scheingräser u. Gräser<br>III. Qual., alt b) Gräser.                                                                                                      | 86,0                                                 | 0,5                                           | 19,0                                                 | 15,6                                         | 0,5                                           | 2,1                                           | 16,9                                                 | 3                          | 20                               |
| Alpenheu                                                                                                                                                       | 85,7<br>85,7<br>89,0<br>87,0<br>85,0<br>87,0<br>85,7 | 2,3<br>1,4<br>1,3<br>1,5<br>1,1<br>1,3<br>1,1 | 27,0<br>29,1<br>28,3<br>20,9<br>27,5<br>26,0<br>23,6 | 15,7<br>14,8<br>15,3<br>19,0                 | 3,1<br>1,8<br>1,3<br>1,0<br>1,8<br>1,7<br>1,5 | 6,1<br>5,6<br>3,8<br>2,4<br>3,2<br>4,7<br>3,8 | 37,7<br>37,5<br>34,6<br>21,9<br>33,5<br>34,5<br>30,0 | 7<br>6<br>3<br>6<br>-<br>5 | 30<br>20<br>53<br>34<br>27<br>—  |
| c) Alee und kleeartige Bflanzen.  Esparsette, Ansang d. Blüte. " in der Blüte  Hopfenklee (Med. lup.)  Inkarnatklee  Luzerne; Ansang der Blüte. " in der Blüte | 84,2<br>84,8<br>83,3<br>83,3<br>83,5<br>84,3         | 2,1<br>1,6<br>2,0<br>1,4<br>1,2<br>1,0        | 25,4<br>23,2<br>23,0<br>22,2                         | 10,5<br>10,3<br>13,1<br>11,9<br>11,3<br>12,5 | 3,1<br>2,0<br>2,0<br>2,6<br>3,9<br>3,6        | 7,8<br>7,3<br>7,2<br>3,6<br>8,4<br>6,4        | 32,8<br>29,1<br>31,7<br>25,9<br>28,3<br>24,6         | 6<br>5<br>6<br>4<br>5<br>4 | 53<br>82<br>27<br>95<br>76<br>94 |

| Art                                                                                                                          | ije                                          | Ver                                    | daulic                                       | he Ni                                        | ährsti                          | offe                                          | Ħ                                                    | Mittlere<br>Bergleichs:         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ber<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                | Trođenmasse                                  | Fett                                   | Chdftoffr.<br>Cytraltftoffe                  | Rohfafer                                     | Amide                           | Rein:<br>Eiweiß                               | Stärkewert                                           | werte<br>100 k<br>Futter        | e für<br>g bes                         |
| Notflec, vor der Blüte                                                                                                       | 84,0<br>84,0<br>85,0<br>84,0<br>84,0<br>83,5 | 1,9<br>1,4<br>1,0<br>1,8<br>2,5<br>2,0 | 26,0<br>26,6<br>25,1<br>22,5<br>20,0<br>23,7 | 11,6<br>11,7<br>12,2<br>12,3<br>11,5<br>12,2 | 2,6<br>1,0<br>2,7<br>2,2        | 5,5<br>3,9<br>6,1<br>8,3                      | 35,4<br>31,6<br>25,2<br>28,3<br>29,2<br>30,1         | 6<br>6<br>4<br>5<br>-<br>5      | 96<br>13<br>85<br>57<br>—<br>86        |
| d) Hülfenfrüchte.<br>Erbsen, Ansang der Blüte<br>" in der Blüte<br>Futterwick, Ansang der Blüte<br>in der Blüte<br>Wichhafer | 84,0<br>83,3<br>83,8<br>83,3<br>83,3         | 1,6                                    | 21,4<br>20,5<br>18,7<br>17,7<br>19,6         | 12,6<br>12,6<br>12,9                         | 3,5<br>4,5                      | 11,1<br>5,9<br>10,5<br>7,0<br>5,2             | 34,4<br>27,1<br>30,6<br>24,7<br>25,7                 | 7<br>5<br>6<br>5<br>5           | 09<br>35<br>35<br>00<br>04             |
| e) Sonstige Pflanzen.<br>Buchweizen                                                                                          | 87,0<br>84,0<br>85,0                         | 1,4                                    | 31,1<br>23,3<br>17,2                         | 13.5                                         | 2,3                             | 4,6                                           | 26,6<br>28,5<br>13,9                                 |                                 | 50<br>72                               |
| Nartoffelkraut                                                                                                               | 90,0<br>88,0<br>86,0                         | 4,5                                    | 23,2<br>34,4<br>27,8                         | 3,0                                          | 2,6                             | 2,3<br>4,1<br>5,1                             | 20,6<br>45,2<br>32,2                                 | 3<br>8<br>6                     | 89<br>66<br>20                         |
| g) Baumlaub.<br>Birkenlaub (Juli)<br>Buchenlaub (Juli)                                                                       | 88,0<br>88,0                                 |                                        | 27,9<br>28,1                                 | 7,1<br>6,9                                   |                                 |                                               | 30,6<br>30,4                                         | 6 5                             | 12<br>97                               |
| III. Braunheu.  Sute Gräser, hess.  "schwarz.  Espartne.  Mais.  Rottlee, hess.                                              | 70,0                                         | 2,0<br>2,8<br>1,6<br>1,0<br>1,4        | 13,0<br>19,3<br>18,6<br>21,9<br>19,5         | 22,5<br>13,0<br>9,6<br>12,9<br>12,5          | 2,1<br>3,9<br>2,8<br>1,6<br>2,9 | 5,2<br>0,3<br>7,5<br>6,2<br>1,1<br>5,3<br>0,3 | 31,7<br>20,3<br>26,7<br>24,6<br>25,1<br>24,2<br>10,4 | 6<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>1 | 12<br>68<br>40<br>92<br>60<br>78<br>90 |
| IV. Sauerfutter. Gräser, gute. Grünmais. Kartofselkraut. Kotklee. Zuderrübenblätter Zuderrübenblätter und Köpse              | 17,7<br>23,0<br>20,8                         | 0,6<br>1,2<br>1,5                      | 5,8<br>4,4<br>4,2                            | 3,3<br>1,8<br>2,9<br>1,7                     | 0,4<br>0,9<br>1,3<br>1,3        | 0,3<br>1,5<br>0,7                             | 9,2<br>8,9<br>7,3<br>9,4<br>7,9<br>9,5               | 1 1 1 1 1 1 1                   | 72<br>63<br>34<br>81<br>48<br>72       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>e</u>                                                                                                                     | Ber                                                                           | bauli                                                                      | ¥                                                                                                                            |                                                                               | Mittlere<br>Bergleichs=                                                                                               |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trodenmasse                                                                                                                  | Fett                                                                          | Stidfdosfr.<br>Trattfdosfe                                                 | Rohfaser                                                                                                                     | Umibe                                                                         | Reins<br>Elveiß                                                                                                       | Stärkewert                                                                                                                                   | werte<br>100 kg<br>Futter | e fűr<br>g bes<br>mitt.                                                                                                       |
| V. Stroh.  a) Halmfrüchte. Hafer. Sommergerste mit Klee. Sommerhalmstroh, mittel sehr gut Winterdinkel. Wintervoizen Winterweizen Winterweizen Winterhalmstroh, mittel sehr gut b) Hülfenfrüchte. Uderbohnen Erbsen Futterwiden Hutterwiden Hutterwiden Süssen Süssen Linsen Sinsen Suchweizen Wohn Raps Samenstee | 85,6<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0 | 0,8<br>0,6<br>0,5<br>0,6<br>1,2<br>0,5<br>0,7<br>0,6                          | 18,4<br>15,1<br>18,1<br>19,6<br>16,8<br>20,5<br>20,9                       | 22,0<br>20,9<br>22,7<br>20,2<br>22,5<br>24,2<br>22,0<br>23,1<br>20,9<br>14,6<br>15,4<br>15,4<br>11,0<br>16,8<br>14,2<br>14,0 | 0,1<br>0,7<br>0,1<br>0,2<br>                                                  | 1,2<br>2,5<br>1,3<br>2,3<br>0,7<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>1,1<br>3,9<br>3,5<br>2,6<br>3,7<br>4,7<br>1,7,2<br>1,7 | 18,6<br>19,5<br>23,4<br>19,7<br>20,6<br>7,4<br>112,5<br>13,9<br>113,2<br>14,3<br>18,7<br>18,6<br>11,3<br>19,7<br>18,0<br>14,1<br>16,7<br>8,5 | 33433112222 332333   31   | 43<br>60<br>40<br>65<br>90<br>38<br>31<br>56<br>43<br>66<br>68<br>27<br>26<br>16<br>86<br>61<br>————————————————————————————— |
| VI. Spreu und Hülsen.  a) Halmfrüchte.  Dinkel Hafer Gertie Grünkernspreu Roggen Weizen b) Hülsensrüchte.') Bohnen Erbseu Linsenschaften                                                                                                                                                                           | 85,<br>90,<br>85,<br>85,<br>86,<br>86,                                                                                       | 0 1,0<br>7 0,6<br>2 0,6<br>7 0,4<br>7 0,7<br>0 1,2<br>0 0,9<br>0 1,5<br>0 1,5 | 19,0<br>18,5<br>25,4<br>9,0<br>10,7<br>2 21,5<br>2 20,0<br>3 21,5<br>2 30, | 13,6<br>16,5<br>14,6<br>15,5<br>12,1<br>14,5<br>15,1<br>14,5<br>14,5<br>13,5<br>13,5                                         | 5 0,5<br>6 0,3<br>6 0,4<br>6 0,4<br>1 0,4<br>1 1,0<br>1 1,0<br>1 1,0<br>1 1,0 | 1,2<br>0,9<br>1,2<br>0,9<br>1,0<br>4,1<br>3,8<br>9,8<br>3,7                                                           | 14,0<br>15,6<br>22,3<br>20,0<br>31,4<br>31,0                                                                                                 | 2 2 4 3 6                 | 35<br>94<br>16<br>87<br>59<br>89<br>34<br>90<br>43<br>88                                                                      |

<sup>1)</sup> Ffir I kg verzehrte Rohfaser sind 0,58 kg Stärkewert in Abzug gebracht. Nachschlagebuch. 2. Aust.

| Nrt<br>der                                               | najje                        |                  |                                                 | <u> </u>                                            | ährĵto             |                       | vert                                                                      | Mittl<br>Bergle<br>werte                              | iájs=                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| ver<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)            | Trodenmasse                  | Fett             | Stidstoffe.<br>Extrattstoffe                    | Rohfaser                                            | Umibe              | Rein:<br>Eiweiß       | Stärkewert                                                                | 100 kg<br>Futter                                      | g bes<br>mitt        |
| e) Sonftige Pflanzen.<br>Buchweisen .<br>Erdnußichalen') | 86,8<br>89,4<br>88,4<br>87,1 | 1,4              | 6,1<br>17,5                                     | 13,1<br>18,2<br>16,3<br>17,2                        | 0,6                | 1,9                   | 17,9<br>6,5<br>26,6<br>15,6                                               |                                                       | 34<br>32<br>90<br>94 |
| VII. Surzeln und Anollen.                                | 1                            |                  |                                                 | B. J. A. C.                                         | out to the control |                       |                                                                           |                                                       |                      |
| Futterrunteln, fleine                                    |                              | 00,06            | 9,                                              | 0,5                                                 |                    |                       | 7,3<br>5,3                                                                | 1 1                                                   | 33                   |
| große<br>Kartoffeln, mittel                              |                              | 0 0,06<br>0 0,08 | 20,                                             | 6 0,4                                               | 1,0                | 0,6                   | 21,7                                                                      | 3                                                     | 95                   |
| Kariojjeln, mittel Roblrübe                              | 13,                          | 0 0,09<br>0 0,13 | 8,                                              | 9 0,6                                               | 0,6                |                       |                                                                           | 1 1                                                   | 55<br>93             |
| Rohrtübe                                                 | .   13                       | 00,10            | 9,                                              | 5 0,9                                               | 0,5                | 0,5                   | 9,6                                                                       | 1                                                     | 77                   |
| Stoppelrube                                              | .   8,                       | 5 0,08<br>,0 —   | 5,                                              | 3 0,                                                |                    |                       | 4,7<br>15,8                                                               |                                                       | 86                   |
| Zuderrübe                                                | .   "                        | "                | 20,                                             | ,0 0,                                               | "                  | ,                     | 1%                                                                        |                                                       |                      |
| VIII. Körner und Früchte.                                | 1                            | 1                |                                                 |                                                     |                    | 1                     | 1                                                                         |                                                       |                      |
| a) Halmfrüchte.                                          |                              |                  |                                                 | ء اء                                                |                    | -                     | - 47                                                                      |                                                       | 22                   |
| Dinkel (Spelz)<br>Dinkelkerne                            |                              | 5,2 1,<br>5,5 1, | 1   36<br>7   63                                | ,1 6,<br>3,3 0,                                     | .6   -<br>.8   -   | -   7, 12,            | $     \begin{array}{c c}       5 & 47, \\       2 & 79.     \end{array} $ | 1 15                                                  | 20                   |
| Gerste, mittel                                           | . 8                          | 5,7 1,           | 9   62                                          | 2.3 1                                               | .2   -             | - 7                   |                                                                           |                                                       | 77                   |
| " bollkörnig                                             | . 8                          | 5,7 1,<br>6,0 2, | 3 5                                             | 3,8 0<br>3,0 1                                      | 8 -                | - 6<br>- 9            | 0 72                                                                      |                                                       | 73                   |
| Hafer, mittel                                            | .   8                        | 6,7 4,           | ,0   4                                          | 1,7 2                                               | ,6 0               | 5 7                   | 8 60                                                                      |                                                       | 42<br>87             |
| Hirle                                                    | .   8                        |                  |                                                 | $\begin{array}{c c} 0,2 & 4 \\ 7,5 & 1 \end{array}$ | .1 0               | 5 7                   | 3 56<br>5 84                                                              | 1 15                                                  | 72                   |
| Meis, aeldhält                                           | . 8                          | 6,0 0            | ,3 7                                            | 1,6 1                                               | ,1 0               | 7 6                   | ,2  79<br>,4  74                                                          | 2 14                                                  |                      |
| Roggen, mittel                                           | :   8                        |                  | $\begin{array}{c c} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{array}$ | 4,5 1<br>3,8 1                                      | ,3 0<br>,1 1       | ,5 9<br>,1 10         | ,2 74                                                                     | ,0 14                                                 |                      |
|                                                          |                              |                  |                                                 |                                                     |                    |                       | 8                                                                         | ı                                                     |                      |
| b) Hülsenfrüchte.<br>Aderbohnen                          | ] {                          | 35,6 1           | ,4 4                                            |                                                     | 5,0 1              | ,9 20                 | ,1 69                                                                     | ,7 14                                                 |                      |
| Erbsen                                                   | 18                           |                  |                                                 |                                                     | 3,5   2            | $\frac{1}{1}$ ,5   17 | ,6 71<br>,4 73                                                            | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                      |
| Linsen                                                   |                              | 88,4             | 1,6   5                                         | 0,7                                                 | 2,7   9            | 2,5 20                | ,1 75                                                                     | 1 15                                                  | 12                   |
| Blatterbse                                               | • •                          | 84,0 1<br>91,3 ( | 1,4 4                                           | 5,8                                                 | 4,7   5<br>6,3   5 |                       | 7,9  68<br>3,8  48                                                        | 3,2 13<br>3,8 3                                       |                      |
| Serrabella                                               |                              | 90.0[1]          | 5.8   2                                         | 23.4                                                | 1.7   1            | 2.7   27              | 7.4 8                                                                     | 3,6] 17                                               | 7 23                 |
| Widen                                                    | !                            | 86,6             | 1,6   4                                         | 15,0                                                | 5,0                | 2,9  20               | 0,4.[7]                                                                   | 1,8] 14                                               | 1   43               |

<sup>1)</sup> Siehe vorhergehende Seite.

| Urt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥                                                                                                                                    | Bei                                                                               | dauli                                        | che N                                                                                                         | ährit                                                              | offe                                                                                                         | 1 #                                                                                            | Mittlere                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| ver<br>ber<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trođenmasse                                                                                                                          | Fett                                                                              | Stidftoffr.<br>Extratifioffe                 | Rohfafer                                                                                                      | Umibe                                                              | Reineiß                                                                                                      | Stärkewert                                                                                     | wert                           |                                  |  |
| c) Dlfrüchte. Buchedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,4<br>87,7<br>88,6<br>90,4                                                                                                         | 24,1<br>29,8<br>35,2<br>38,5<br>42,2<br>30,7                                      | 16,0<br>12,4<br>13,7<br>12,0                 | 7,4<br>6,7<br>6,5<br>3,2<br>3,3<br>9,4                                                                        | 0,9<br>1,0<br>0,8<br>1,0                                           | 19,1<br>14,9                                                                                                 | 86,3<br>102,6<br>120,5<br>121,5<br>129,9<br>95,8                                               | 23<br>—                        | 34<br>                           |  |
| d) Sonftige Samen u. a. Budweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86,8<br>44,7<br>83,0<br>50,8<br>51,0<br>85,4                                                                                         | 1,5<br>3,2<br>1,3<br>1,7                                                          | 43,8<br>31,3<br>60,7<br>36,9<br>41,0<br>63,1 | 8,0<br>2,7<br>2,8<br>1,2<br>0,5<br>2,1                                                                        |                                                                    | 7,5<br>2,0<br>4,1<br>3,4<br>2,5<br>5,0                                                                       | 56,9<br>37,1<br>72,6<br>43,6<br>47,4<br>77,3                                                   | 10<br>6<br>13<br>8<br>10<br>14 | 84<br>84<br>39<br>12<br>73<br>13 |  |
| IX. Gewerbliche Produkte und Abfälle.  a) Mahlabfälle.  Buchw. Schalenkleie, grobe Dinkelkernenkleie  Erbsenkchennehl  Erbsenkleienmehl  Erbnukkleie  Gerftegutermehl  Gerftegutesmehl  Gerftegutermehl  Herbentleie  He | 87,0<br>87,7<br>88,1<br>88,6<br>89,2<br>86,8<br>87,5<br>90,6<br>89,9<br>89,7<br>89,0<br>88,6<br>87,5<br>88,6<br>87,5<br>88,6<br>87,5 | 3,8<br>2,1<br>2,8<br>16,3<br>2,6<br>2,5<br>3,5<br>4,6<br>3,2<br>2,7<br>2,7<br>2,9 | 53,6<br>40,8<br>51,2<br>46,5<br>52,2<br>44,8 | 9,9<br>21,9<br>14,3<br>9,3<br>1,5<br>2,4<br>4,1<br>10,8<br>8,6<br>10,8<br>3,1<br>1,2,2<br>2,1<br>1,2,2<br>2,1 | 1,2<br>1,1<br>0,1<br>1,0<br>1,4<br>0,4<br>0,9<br>0,7<br>1,1<br>1,5 | 5,8<br>9,5<br>18,4<br>16,3<br>9,3<br>1,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9,5<br>9 | 30,8<br>60,3<br>38,6<br>576,3<br>74,0<br>68,6<br>421,4<br>49,3<br>36,2<br>66,8<br>44,8<br>44,8 | 611791514413119399116129899    |                                  |  |
| Biertreber, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,8<br>90,5                                                                                                                         | 1,4<br>5,7                                                                        | 6,8<br>26,6                                  | 2,0<br>6,2                                                                                                    | 0,1<br>0,9                                                         | 3,6<br>13,5                                                                                                  | 12,0<br>48,4                                                                                   | 2<br>9                         | 45<br>79                         |  |

| Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ف                                                                              | Ber                                                                                                                                       | baulid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | he Ni                                                                               | ährsta                                                                                                                                 | offe                                                                                                                                        | ±                                                                                                                      | Mitt                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trodenmasse                                                                      | Fett                                                                                                                                      | Stidfloffr.<br>Extratifioffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rohfafer                                                                            | Amide                                                                                                                                  | Rein:<br>Eiweiß                                                                                                                             | Stärkewert                                                                                                             | werte<br>100 kg<br>Futter                               | für<br>g des<br>mitt.                                                                        |
| Malzfeime (Gerste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,2<br>93,1<br>5,6<br>87,4<br>89,9<br>90,5<br>88,0                              | 4,5<br>0,2<br>2,0<br>9,0<br>4,6                                                                                                           | 26,9<br>26,1<br>2,6<br>21,2<br>39,8<br>46,1<br>41,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,8<br>5,8<br>0,6<br>2,0<br>4,0<br>4,9<br>3,7                                      | 7,0<br>1,2<br>0,4<br>1,2<br>1,0<br>4,0<br>3,0                                                                                          | 12,1<br>14,9<br>1,0<br>9,7<br>17,3<br>14,4<br>17,0                                                                                          | 38,7<br>46,6<br>4,2<br>32,7<br>69,6<br>62,4<br>58,9                                                                    | 7<br>9<br>-7<br>13<br>12<br>11                          | 93<br>58<br>83<br>63<br>80<br>38<br>96                                                       |
| c) Stärkefabrikation.<br>Kartoffelfafer (Pülpe)<br>getrodnet<br>Kleber, troden<br>Maizena<br>Maisfchlamm, troden<br>Stärketreber (Weizen)                                                                                                                                                                                                                                          | 14,0<br>89,9<br>88,4<br>91,9<br>87,4<br>28,6                                     | 0,3<br>4,2<br>1,9<br>5,4                                                                                                                  | 11,2<br>65,3<br>12,7<br>47,1<br>55,2<br>17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,6<br>7,9<br>0,1<br>2,5<br>0,8<br>1,4                                              | 0,1<br>0,4<br>6,5<br>1,5<br>3,0<br>0,6                                                                                                 | 2,8<br>60,3<br>18,4<br>11,5                                                                                                                 | 11,9<br>72,3<br>78,4<br>63,8<br>70,4<br>15,1                                                                           | 2<br>13<br>18<br>12<br>13<br>2                          | 19<br>24<br>93<br>95<br>59<br>96                                                             |
| d) Zuderfabrikation.<br>Dijfusionsschnihes, frisch gesäuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,0<br>11,5<br>89,5<br>91,5<br>80,                                               | 1,0                                                                                                                                       | 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,1<br>2,4<br>15,3<br>8,7                                                           |                                                                                                                                        | 4,9<br>2,0                                                                                                                                  | 7,6<br>53,8                                                                                                            | 1<br>10<br>10                                           | 90<br>40<br>07<br>10<br>82                                                                   |
| e) Ölfabrikation. Baumwollsamenkuchen, ungeschält geschält Baumwollsamenmehl Buchelkuchen, ungeschält Buchelkuchen, ungeschält geschält Erdnußkuchen Erdnußkuchen Erdnußkuchen Kolosnußkuchen Kolosnußkuchen Kolosnußkuchen Kolosnußkuchen Kotosnußkuchen Rotosnußkuchen Rotosnußkuchen Leinkuchen Leinkuchen Baimternkuchen Balmternkuchen Balmternkuchen Ralmternmehl Rapskuchen | 90,<br>91,<br>83,<br>88,<br>86,<br>88,<br>89,<br>89,<br>89,<br>89,<br>89,<br>89, | 2 9,8<br>6,6<br>5 6,5<br>7,2<br>7,1<br>7,1<br>7,1<br>7,1<br>7,1<br>7,2<br>9,0<br>7,3<br>11,6<br>9,3<br>11,6<br>9,3<br>11,6<br>9,3<br>11,6 | 15,8<br>14,2<br>17,0<br>122,2<br>17,5<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4 | 1,0<br>1,8<br>5,2<br>2,0<br>1,3<br>0,5<br>6,2<br>8,9<br>9,1<br>4,1<br>6,6<br>7,11,1 | 2,6<br>1,4<br>0,5<br>0,5<br>1,5<br>0,5<br>1,5<br>0,0<br>0,5<br>1,5<br>0,0<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0 | 34,3<br>38,0<br>13,2<br>30,8<br>30,8<br>30,8<br>30,8<br>42,0<br>20,3<br>14,6<br>17,2<br>24,0<br>27,0<br>210,4<br>428,3<br>4,1<br>4,1<br>5,1 | 76,4<br>74,2<br>44,5<br>71,5<br>71,5<br>74,4<br>78,5<br>80,8<br>74,5<br>6 80,8<br>6 68,8<br>1 64,5<br>0 49,6<br>6 80,1 | 16 16 9 15 16 17 10 15 13 14 15 13 13 13 14 14 14 14 14 | 48<br>50<br>43<br>06<br>33<br>53<br>49<br>12<br>66<br>75<br>22<br>82<br>17<br>65<br>34<br>09 |

| Q(rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e,                   | Bei                                                                                 | dauli                        | the N             | ährjt             | offe                                                                                   | l E                                                                                                |                                                               | tlerc                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trođenmajje          | Fett                                                                                | Etiditoffe.<br>Extrattitoffe | Rohfaser          | Umide             | Rein:<br>Eiveiß                                                                        | Stärkewert                                                                                         | wert                                                          | eichs=<br>e für<br>g des<br>rmitt.<br>  v                                   |
| Sesamkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,0                 | 2,1                                                                                 | 13,2<br>16,8<br>18,2         | 2,3<br>2,4<br>4,3 | 0,4<br>0,6<br>3,3 | 41,2                                                                                   | 72,1<br>61,1<br>71,5                                                                               | 15<br>14<br>15                                                | 62<br>29<br>10                                                              |
| X. Futtermittel tierischen Ursprungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |                              | e 8               |                   |                                                                                        |                                                                                                    | *                                                             |                                                                             |
| Fettgrieben-(Kuchen) Fischgiuttermehl, settarm  Fettreich Fleischseiter | 87,2<br>89,2<br>89,0 | 10,3<br>12,7<br>12,1<br>3,1<br>9,1<br>3,6<br>0,7<br>0,2<br>1,1<br>6,9<br>4,7<br>1,2 |                              |                   |                   | 43,5<br>40,4<br>62,2<br>12,6<br>12,2<br>35,7<br>3,5<br>4,0<br>0,8<br>6,5<br>6,4<br>2,0 | 76,4<br>44,7<br>62,6<br>88,8<br>40,8<br>18,9<br>55,5<br>15,4<br>8,7<br>9,6<br>26,3<br>19,0<br>18,0 | 15<br>11<br>14<br>20<br>8<br>4<br>12<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 43<br>60<br>60<br>95<br>35<br>38<br>84<br>————————————————————————————————— |

# Einteilung der Futtermittel nach ihrer Wirkung auf den Fettgehalt der Milch und auf die Milchproduktion.

Nach Untersuchungen von Prof. Hansen haben:

1. Fetterhöhende Wirkung bei ziemlich gleichbleibendem Milchertrag: Palmkuchen, Kokoskuchen, ferner jedoch in geringerem Maße Baumwollsaatkuchen, Leinsaatkuchen, Hilsenfrüchte, getrocknete Maisschlempe, Zuckerrübenblätter mit Köpfen und wahrscheinlich Heu.

2. Schwach senkende Wirkung in Bezug auf Fettsgehalt der Milch, aber günstige Einwirkung auf die Milchsabsonderung im ganzen: Maizena, Sesamkuchen, Sojabohnens

kuchen, Mais, Hafer, Wurzelfrüchte, Buckerschnitzel, sowie wahr-

scheinlich alle stark zuckerreichen Futtermittel.

3. Stark senkende Wirkung in Bezug auf Fettgehalt bei wenig geänderter Milchproduktion: Mohnkuchen, Leinbotterkuchen, alle gefrorenen und sehr kalten Futtermittel, sowie in den meisten Källen auch Reissuttermehl.

Bei der Verabreichung von Kraftfutter an Milchvieh ist denmach unter Berücksichtigung des Siweißgehaltes und des Preises eine Mischung der unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Futtermittel zu empfehlen, während die unter Ziffer 3 genannten Futtermittel an Milchvieh nicht verabreicht werden sollen.

Mildförbernd wirfen außerdem: Grünfutter, Rüben,

Schnitzel, Treber, Melasse, auch reichliche Tränke.

Die Futtermittel haben auch einen Einfluß auf die Besichaffenheit der Butter; so erhält man eine mehr harte Butter durch Fütterung von Palmkernkuchen, Kokoskuchen und Baumwollsaatmehl, Erbsen und Wickenschrot, Kübenblättern und Köpfen, Trockenschnigeln, Stroh; dagegen eine mehr weiche Butter durch Fütterung von Hafer, Weizen, Mais, Weizenkleie, Reisfuttermehl, Sesamkuchen, Haferstroh u. a. Es soll deshald Regel sein, eine Mischung verschiedener Futtermittel zu geben.

## III. Allgemeines, Befriebswirtschaftliches und Gesetheskunde.

## Nährstoffbedarf des Menichen.

Die Ernährung muß dem Körper diejenigen Stoffe ersehen, bie ihm durch Atmung, Harnabsonderung u.a. entzogen werben.

Ein mittlerer erwachsener Mensch verliert täglich etwa:

durch Atmung . . . . 330 g Wasser und 900 g Kohlensäure,

" Hautausdünstung) 660 " " " 16 " Harnstoff " Harnabsonderung 1700 " " " 16 " Harnstoff " Darmabsonderung 130 " " " 4 " Stickstoff

Der erwachsene Mensch ift gut" ernährt, wenn er täglich ein-

nimmt etwa:

120 g Eiweiß, 50—60 g Fett und 500 g Kohlehydrate (zuder= und mehlartige Stoffe), außerbem braucht er 2700-2800 g Wasser und 25-30 g Nährsalze. Das Wasser wird mit ben wasserhaltigen Speisen und der Rest in Form von Getränken aufgenommen. Nach neueren Untersuchungen soll der tägliche Giweißbedarf nur 54 bis höchstens 85 g betragen.

Zu beachten ist, daß das Fett und die Kohlehydrate haupt= sachlich zur Erzeugung von Warme, Rraft und zur Fettproduktion im menschlichen Körper verwendet werden und daß sich die beiden Nährstoffe gegenseitig bis zu einem gewissen Grad erganzen können; bagegen fann das Eiweiß, das zur Bilbung von Blut, Fleisch u. a.

verwendet wird, durch feinen anderen Stoff erfett werden.

Ciweiß ist ein Stoff wie man ihn hauptsächlich im Hühnerei findet, außerdem kommt es in größeren Mengen im Fleisch, im Rase, in den Hülsenfrüchten u. a. vor.

Das Fett ist derjenige Stoff, aus dem das Schmalz, die Butter,

bie Pflanzenfette und Die in ber Hauptsache bestehen.

Die Kohlehhbrate (zuder- und mehlartige Stoffe) finden sich vorwiegend im Mehl, in den Kartoffeln, im Zuder und ahnlichen Stoffen.

Um dem menschlichen Körper das notwendige Eiweiß (120 g) in einem einzigen Nahrungsmittel zuzuführen wären erforderlich:

Rafe 388 g, Linsen 491 g, Erbsen 582 g, Ochsenfleisch 614 g, Gier 968 g, Weizenbrot 1444 g, Reis 2562 g, Roggenbrot 2875 g und Kartoffeln 10 000 g. Wenn nur 80 g Einveiß als Bedarf in Rechnung gesetzt werden, so verringern sich die Mengen um 1/3. An

Rase ware also erforderlich 259 g usw.

Um die notwendige Menge Kohlehhdrate zuzuführen, wären erforderlich: Käse 2011 g, Linsen 806 g, Erbsen 819 g, Ochsensleisch 2306 g, Eier 902 g, Weizenbrot 625 g, Reis 572 g, Roggenbrot

930 g. Kartoffeln 2039 g.

Bei der Ernährungslehre nimmt man als Durchschnittsnährwert der Nahrungsmittel diejenige Wärmemenge an, die durch eine bestimmte Menge Nährstoffe im menschlichen Körper erzeugt wird. Man neunt diese Wärmegröße Wärmeeinheit oder Calorie; (1 Calorie abgefürzt Cal. drückt diejenige Wärmemenge aus, die zur Erwärmung von 1 kg Wasser um 1°C erforderlich ist).

Auf Grund von verschiedenen Berechnungen kann man als

Durchschnittswert annehmen:1)

für 1 g Eiweiß in gemischter Kost 3,4 Cal.

" 1 " Eiweiß in fleischarmer ober

fleischloser Kost . . . 3,0] "
" 1 " Fett . . . . . . . . . . 8,4] "
" 1 " Kohlehydrat . . . . . . 3,8 "

Um einen ungesähren Begriff über den Nahrungsbedarf eines Menichen zu geben, seien im folgenden einige Zahlen des täglichen Verbrauchs mitgeteilt.

Es beträgt im Durchschnitt ber Nahrungsbebarf: eines Säuglings von 1 Monat gegen 400 Cal.

| eines | Ambes   | " 1 Jahr | "   | 630  | 11  |
|-------|---------|----------|-----|------|-----|
|       |         | , 2 ,    | "   | 850  | ,,  |
| "     | , "     | ,, 3 ,,  | ",  | 1010 | ,,  |
| "     |         | , 5 ,    | . " | 1210 | 0   |
| . "   |         | " 10 "   | " " | 1410 | -11 |
| . "   |         | 12       | ,,  | 1700 | "   |
| "     | "       | 15       | d   | 2100 | 11  |
| . "   | , , , , | 18 "     | " " | 2340 |     |

von normal ernährten Erwachsenen mittlerer Größe: bei geringer körperlicher Arbeit gegen . . . 2500 Cal.

" mittlerer förperlicher Arbeit gegen . . . 2800 "
" angestrengter förperlicher Arbeit gegen . 3400 "

" ungesttengter totperlicher atteit gegen . 3400 " bei äußerst angestrengter körperlicher Arbeit gegen 4000 bis 5000 Cal.

<sup>&#</sup>x27;) Die folgenden Zahlen und Tabellen find dem Katechismus der menschlichen Ernährung von Dr. E. v. Rechenberg, Max heffes Berlag in Leipzig, entnommen.

von alten Männern oder Frauen ohne besondere förperliche Arbeit bei mittlerem Ernährungszu-

Mittlere Zusammensehung und Nährwert einiger Nahrungsund Genusmittel.

| Bezeichnung<br>der Nahrungs= und<br>Genußmittel                                                                                                                                                                         | Fette 2.                                                   | Giveiß 200                                                     | Stärfe u. 1313<br>Ancker- uagi<br>fubstang 131 | 1 | halten rollow                                                                 | 100 g liefern<br>Nährwerte<br>(Calorien)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fleisch: und Fleischwaren. Ochse.Fleisch mittelf.(ohne Knoch.) Kalb., sett "" nuager """ Sammel """ Schwein, sett """ schwein, sett """ pferb, """ pase, """ Taube, Fleisch """ Taube, Fleisch """                      | 5<br>7<br>1<br>6<br>37<br>7<br>3<br>1<br>3                 | 21<br>19<br>20<br>17<br>15<br>20<br>22<br>23<br>23<br>22       |                                                |   | 59—78<br>65—77<br>78—79<br>75—77<br>44—54<br>69—76<br>61—79<br>74<br>70       | 122<br>139<br>80<br>112<br>348<br>147<br>104<br>90<br>108<br>86     |
| Weißfild, Fleijd (Abf. bis 37%) Lachs over Salm, Fleijd. Flugaal, Fleijd. Weeraal Peting, gejälzen Fleijd. geräuchert Fechelfild, Fleijd. Schelfild, Fleijd. Flugbarld, Fleijd. Farpfen, Forelle over Saibling, Fleijd. | 8<br>13<br>28<br>9<br>17<br>9<br>1<br>0,3<br>0,7<br>1<br>2 | 17<br>22<br>13<br>18<br>19<br>21<br>18<br>17<br>19<br>22<br>19 |                                                |   | 73<br>61—77<br>53—62<br>70—73<br>43—49<br>69<br>76—84<br>80—83<br>76—80<br>77 | 95<br>162<br>210<br>100<br>129<br>105<br>48<br>42<br>48<br>53<br>52 |
| Sped, geräuchert                                                                                                                                                                                                        | 78<br>36<br>40<br>11<br>4—26                               | 3<br>25<br>18<br>12<br>9—16                                    | _<br>_<br>_<br>25<br>6—21                      |   | 11<br>28<br>37<br>43—50<br>48—56                                              | 617<br>379<br>400<br>240<br>290                                     |

| Bezeichnung<br>der Nahrungs- und<br>Genußmittel                                                                                                                      | Fett 22                                                       | 100 Tei<br>Hianig                                             | Stärfe: 11.<br>Zucker:<br>fubstanz<br>in                 | Holzialer en tha                                                             | Wasser 11933                                                                                 | 100 g liefern<br>Nährwerte<br>(Caforien)                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gier.<br>Hihnerei, ganzer Inhalt<br>" bas Weiße<br>" bas Gelbe                                                                                                       | 12<br>0,3<br>31                                               | 13<br>13<br>16                                                | = =                                                      | =                                                                            | 72—75<br>85—86<br>47—54                                                                      | 145<br>72<br>340                                                     |
| Milds und Woltereihrobutte. Frauenmilch Kuhmilch                                                                                                                     | 3,8<br>3,7<br>0,3<br>1,1<br>3,6<br>84<br>86<br>30<br>24<br>12 | 2,3<br>3,6<br>3,1<br>4,0<br>4,3<br>0,7<br>—<br>25<br>30<br>34 | 6,2<br>4,9<br>5,3<br>4,0<br>4,5<br>0,6<br>—<br>1<br>2    | 111111111                                                                    | 87<br>87<br>91<br>90<br>82—90<br>4—35<br>9—14<br>22—57<br>32—51<br>28—60                     | 756<br>787<br>380<br>340                                             |
| Pflanzliche Nahrungsmittel. Roggenwehl Roggenbrot Beizenmehl, feines. gröberes Beißbrot Bwiebact aus Weizenmehl Rubeln und Mattaroni Safermehl (Grühe) Bohnen Erbsen | 2<br>1<br>1<br>1<br>-<br>6<br>2<br>2<br>2                     | 12<br>6<br>10<br>12<br>7<br>8<br>9<br>13<br>25<br>23          | 70<br>49<br>75<br>72<br>54<br>75<br>77<br>67<br>48<br>53 | 2<br>-<br>1<br>-<br>-<br>2<br>8<br>6<br>4                                    | 11—15<br>30—49<br>12—16<br>10—15<br>26—53<br>11—15<br>10—16<br>6—14<br>8—18<br>9—22<br>10—15 | 203<br>337<br>229<br>332<br>340<br>350<br>303<br>295                 |
| Kartoffeln (ohne Müchicht auf Abfälle Möhren, kleine Kohltüben Gurken Gurken Gellerie, Knollen Gatenerbsen, grün Ghintbohnen Vlumenkohl Kotkraut Weißkraut Fpinat    | )                                                             | 2<br>1<br>2<br>1<br>6<br>3<br>2<br>2<br>2<br>3                | 21<br>8<br>8<br>2<br>12<br>12<br>7<br>5<br>6<br>5<br>4   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 68—88<br>86—91<br>82—96<br>95<br>84<br>72—81<br>81—93<br>88—91<br>90<br>87—93<br>85—91       | 33<br>33<br>12<br>50<br>50<br>59<br>22<br>29<br>33<br>25<br>28<br>33 |

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Jn                                                  | 100 T   | eilen fin                                   | id enth         | alten          | i e e                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| der Nahrungs= und<br>Genußmittel                                                                                                                                                        | Allfohol<br>oder<br>Fette                           | Giveiß  | Stärfe, u.<br>Zucer:<br>substanz            | Holzfaler.      | Wajjer         | 100 g liefern<br>Nährwerte<br>(Calorien)     |
| Pilze u. Schwämme, frisch getrocknet                                                                                                                                                    | _                                                   | 3<br>29 | 5<br>36                                     | 1 7             | 90—93<br>12—16 |                                              |
| Apfel, Birnen, Pflaumen, frisch, " " " getrock.                                                                                                                                         | =                                                   |         | 12<br>63                                    | 2               | 80—89<br>25—33 | 60<br>255                                    |
| Alloholijde Cetränke. Einfache Biere, Dünnbiere . Lagerbier, leichteres (Winter) . Sommerbier, schwer Baherisch Bier . Beißbier . Apfelwein . Rot- und Weißwein . Malaga . Champagner . | 2<br>3<br>4<br>4,5<br>5<br>2,5<br>5<br>8<br>12<br>9 |         | 2<br>5<br>6<br>7<br>5<br>3<br>2<br>22<br>12 |                 |                | 12<br>47<br>47<br>55<br>59<br>45<br>44<br>60 |
| Branntwein                                                                                                                                                                              | 35<br>44<br>61<br>90                                |         | = =                                         |                 | =              | =                                            |
| Chotolade                                                                                                                                                                               | Fette<br>10—13<br>—<br>20—25                        | 10 20   | <br>67<br><br>40                            | 34—59<br>—<br>4 |                | 221<br>95<br>457<br>420                      |

## Verdaulichkeit der Speisen.1)

Nach Dr. Klenke ist zur vollständigen Verdauung unserer üblichen Speisen nachstehender Zeitraum notwendig:

1 Stunde: gekochter Reis.

1½ Stunden: geschlagene Gier, Gerstensuppe, gebratenes Wildbret, weichgekochte Apfel und Birnen, Obst als Mus gekocht, gekochter Lachs und gekochte Forelle, Spinat, Spargel, Sellerie,

<sup>1)</sup> Aus dem bayr. landw. Wochenblatt, Nr. 4, 1912.

durchgetriebener Erbien- und Bohnenbrei, Gerstenbrei, Hafergrühe; jodann: gefochtes hirn und gefochter Sago.

2 Stunden: Mildy, robes Gi, gekochte Gerfte, gebratene Dehfen-

leber, gekochte saure Apfel, gekochter Stockfisch.

2½ Stunden: gebratener Truthahn, gebratene wilde Gans, gekochtes Lammfleisch, gebratenes Spanferkel, geröstete Kartoffeln, in den Hülsen gekochte Bohnen, große Bohnen, Erbsen, Linsen.

23/4 Stunden: Budding bon Giern und Milch, geröftetes gartes

Rindfleisch, Hühnerfrikassee.

3 Stunden: weichgesottene Gier, geschmortes Hammelfleisch, roher Schinken, Beefsteak, gebratenes mageres Rindfleisch, gebratener Barsch, gebratene Steinbutte und Scholle, Kuchen.

31/4 Stunden: Ochjenbraten, Rostbeef, gekochte Mohrrüben,

Salate, Rohl.

3½ Stunden: gebratenes fettes Schweinesleisch, frisch gesalzenes Schweinesleisch, geschwolzene oder gebratene Butter, hartgesottene Sier, alter Käse, frische Bratwurst, gekochtes Kindsleisch, eingesalzenes Kindsleisch, gekochte Kartossell, gekochte weiße Küben, Hammelsseischuppen, frisches Weizenbrot, gekochter Weißkohl, gekochter Meerrettich, gekochter Zwiedel.

33/4 Stunden: gekochtes Rindfleisch, Butterbrot mit Kaffee.

4 Stunden: gekochtes und gebratenes zahmes Geslügel, Hannnelund Kalbsbraten, Kindsleischsuppe, gesalzener Lachs, trockenes Brot mit Kassee.

41/4 Stunden: wildes Geflügel, Schweinefleisch mit Gemüse

gelocht.

41% Stunden: gekochtes zartes Hammelfleisch, frischgesalzenes

Bökelfleisch mit Sauerkraut.

5 Stunden: sehr hart gesottene Eier, gebratene Rauchwurst, zäher Kalbsbraten, gebratenes altes Hammelsleisch, gekochte Sehnen, Häute, Därme, Steinobst, Kirschen, Pflaumen, Kosinen, Mandeln, Vilse, Hülse, Hülse, bülsen von Hülsenfrüchten.

6 Stunden: altes Potelfleisch, gebratener fetter Aal, gebratene

Neunaugen (eine Fischart).

Aus dieser Übersicht geht die Lehre hervor, Leuten, deren Magen schwach ist, nichts vorzusehen, woran sie über 4 Stunden mit der Verdauung zu tun haben. — Zusat von DI, Fett und Säure erschwert die Verdauung, dagegen wird dieselbe gefördert durch Zusat von Salz, Gewürz, Pfeffer, Zimt, Senf, Kettich, Zucher und Wein.

### Mahl: und Badausbeute.

Im Durchschnitt erhält man beim Mahlen von Weizen u. Kernen 1) 76—78% Mehl, 18—20% Kleie (Verl. 2—4%) Roagen . . . . . 74—76% " 20—23% " " " "

Beim Verbacken von Mehl zu Brot erhält man im Durchschnitt aus 100 kg Weizenmehl . . . . . . . 135—145 kg Brot, " 100 kg gewöhnl. Roggenmehl . . . 130—135 " "

## Berhalten während eines Gewitters.

Wie gefährlich es ift, bei einem Gewitter unter Bäumen Zuflucht zu suchen, ist allgemein bekannt; die Erfahrung hat gelehrt, daß Eichen und Ulmen gefährlicher sind als Buchen, was jedenfalls auf den höheren Olgehalt der lettecen zurückzuführen ift. Bor allem sind alleinstehende Bäume zu meiden, während man in einem Wald ziemlich sicher ist, sofern man nicht solche Orte wählt, wo ein Baum hoch über die anderen hinwegragt. Wo kein Haus erreichbar ist, dürfte ein Holzschuppen das verhältnismäßig sicherfte Ushl bieten, vorausgesett, daß hier keine Schafe, Kühe oder andere Tiere untergebracht sind, denn um alles Getier herum sammelt sich Glektrizität an, die den Blit anzieht. Wenn eine Gesellschaft auf dem Feld von einem Gewitter überrascht wird, ist es dringend geboten, sich weit voneinander zu trennen, auch die Pferde vom Wagen zu spannen und niemals in ihrer Nähe Schutz zu suchen. Der sicherste Aufenthalt ist das Wohnhaus; doch vermeide man auch hier die unmittelbare Nähe eines Herdes oder Ofens, eines telephonischen Apparates, einer Wasserleitung usw. Sehr gefährlich ift auch das Berweilen am Fenster, unter Haus- oder Stalltüren während eines Gewitters.

Die Frage, in welche Bäume ber Blit am häufigsten einschlägt, durfte allgemeines Interesse beauspruchen. Ein alter Spruch lautet:

Vor den Eichen sollst du weichen, Und die Weiden sollst du meiden, Und die Fichten such mit nichten, Doch die Vuchen sollst du suchen!

<sup>1) (</sup>Vom Dinkel erhalt man beim Gerben im Durchschnitt zwei Drittel bis drei Biertel Kernen und ein Drittel bis ein Viertel Spreu.)

Es ist festgestellt, daß die Blitzgesahr für die Eiche viel größer ist als für die Buche, und auch über die Ursachen dieses verschiedenen Verhaltens haben Untersuchungen Ausschluß gegeben. Die elektrische Leitsähigkeit des Holzes ist abhängig vom Olgehalte desselben. Diesenigen Bäume, die den größten Olgehalt besiehen, erscheinen im höchsten Grade gegen Blitzschlag gesichert; stärkereiche und ölarme Bäume dagegen werden vom Blitzschlag bevorzugt. Bäume, deren Holz steich an Ol ist, sind Nußbaum und Buche. Bäume, reich an Stärfe und arm an Ol aber sind Siche, Weide, Pappel, Ahorn, Hozschuß, Ulme, Siche und Weißdorn. Ordnet man die Bäume nach der Blitzgesahr, so erhält man: Blitzgesahr sehr gering bei Nußbaum und Buche, Blitzgesahr etwas größer dei Fichte und wahrscheinlich auch Lärche, Sibe, Thuja und Bacholder, Blitzgesahr groß bei Tanne, Blitzgesahr sehr groß bei Tanne,

## Erfte Bilfeleiftung bei Unfällen.

Allgemein ist zu bemerken, daß bei den meisten Anfällen, insbesondere dann, wenn innere Organe verletzt sind, möglichst rasch ein Arzt beigezogen werden soll; wenn nicht sofort ein Arzt zur Stelle ist, so sind nachstehende Maßnahmen zu ergreisen:

#### 1. Duetichungen.

Zeichen: Schmerz, Gebrauchsstörung, Blutaustritt, Un-

schwellung ohne wesentliche Formveranderung.

Behandlung: Erhöhte Lagerung und Ruheftellung des betreffenden Teils, Kühlung mit in Wasser gelöster essigsaurer Tonerde, Eisbeutel, Auflegen kalter Metalle; bei Anschwellung leichten Druckverband, Massage.

Zeichen für Quetschung und Erschütterung innerer Organe:

a) des Gehirus: Erbrechen, Bewußtlosigkeit;

b) des Rückenmarks: Lähmung der Beine eb. auch der Arme;

c) des Brustfords und der Lunge: Blutspeien, Beklemmung;

d) des Unterleibs: Totenblässe, Erbrechen, Ohnmacht.

Behandlung: Sofort den Arzt rusen, inzwischen bequeme Lasgerung bei Blässe oder Ohnmacht, Kops niedriger, Entsernung be-

engender Aleidungsstüde, Berabreichung von stärkenden Mitteln, Wein, Kognak, Kaffee u. ä.

#### 2. Wunden.

Behandlung: Sorgfältige Reinlichkeit, besser gar kein Verband als einer von zweiselhafter Reinlichkeit, vor der Behandlung Desinsektion der Hände, Abspülen der Wunde mit reinem, besser gestochtem Wasser oder einer Lysollösung, dann bedecken der Wunde mit Gaze und Verbandwatte, darüber die Binde, die aber immer in der Richtung vom Finger oder der Zehe nach der Schulter gewickelt werden soll, nie umgekehrt.

Bei vergifteten Wunden, Einschnürung des verletzen Gliedes, Aussaugen der Wunden, aber nur bei unverletzen Lippen, Umschläge

mit Alkohol, daneben sehr viel Alkohol innerlich.

### 3. Blutstillung.

Bei Blutungen ist zu beachten, ob eine Vene (Blutgefäß, welches das verbrauchte und dunkelrot gefärbte Blut vom Körper zum Herzen führt) oder eine Arterie (Blutgefäß, welches das Blut vom Herzen in die einzelnen Körperteile führt, solches Blut ist hellrot gefärbt) verletzt ist. Ist eine Vene verletzt, so sließt das Blut gleichmäßig und es bildet sich meist von selbst ein Blutspfropsen und das Bluten hört bald auf, ist dagegen eine Arterie, aus der das Blut stoßweise heraussprigt, verletzt, so besteht die Gesahr der Verblutung.

Behandlung: Hochlagerung des verletzen Teils, Fingerdruck an der verletzen Stelle oder Druckverband, Umschnürung oberhalb der Wunde mit elastischer Binde (Gunumischlauch, Hosenträger u. a.). Der Erfolg soll ein überraschender sein, wenn man ein Bäuschchen Watte in ganz reines heißes Wasser taucht und auf die Verletzung legt.

Bei Nasenblutungen, Kopf leicht neigen, Nase zusammendrücken, Berstopfen der Nase mit Watte, Einziehen von Essig und Wasser,

kalte Umschläge auf Stirn und Nase.

#### 4. Berbrennungen.

a) Bei Kötung der Haut und Schwellung (1. Grad), Bedecken der Stelle mit Öl oder Öl vermischt mit gleichen Teilen Kalkwasser und Watte.

b) Bei Blasenbildung (2. Grad), Anstechen der Blasen mit reiner Nadel, dann Bedecken der Wunde mit Dl und Watte.

c) Bei Köstung und Verkohlung der Haut oder Fleischteile (3-Grad), Keinigung durch reichliches Abspülen mit warmem Karbolwasser, Lhsol- oder Borsäurelösung (1%ig); Anlegen einer sog. Brandbinde, es sind dies Vinden, die insolge des Gehalts an Wismut schnerzstillend wirken.

5. Erfrierungen.

Langsame allmähliche Wiedererwärmung des scheintoten Körpers, abreiben mit Schnee oder nassen Tüchern. Sind die Glieder wieder etwas biegsamer geworden, dann Ginleitung der künstlichen Atmung. Bei erfrorenen Gliedern senkrechte Aushängung, Massage von außen dem Herz zu. Bei Beradreichung von Getränken gibt man erst kühle, später laue. Bei kleinen erfrorenen Körperstellen schließt man diese, wie bei Berbrennungen, auch mittels Salbe und Ölverband gegen die Luft ab.

#### 6. Ertrinken.

Ertrunkene sind als Scheintote zu behandeln und ist stets künstliche Atmung einzuleiten. Günstig ist es, wenn das Herz noch schlägt, das Gesicht blau und nicht blaß aussieht. Die beengenden Kleidungsstücke sind zu entsernen, Mund und Rase sind mit dem Finger, der tief hineinzustecken ist, zu reinigen, dann zieht man die Zunge mittels eines Tuches hervor und hält sie während der künstlichen Atmung. Die künstliche Atmung ist ein dis zwei Stunden lang fortzusehen (s. Ziff. 16).

#### 7. Erstidung.

Ist die Erstickung auf das Vorhandensein von Kohlenorydgas, Kohlensaure, Leuchtgas, Schweselwassersteinssgas u. ä. zurückzusühren, so muß vor allem dasür gesorgt werden, daß in dem betressenen Raum ein Luftzug entsteht (Offinen der Türen und Fenster, wenn der Raum nicht betreten werden kann, dann Fenster einschlagen). Um in Kellern die Kohlensäure zu entsernen, werden die Wände und der Voden mit Kalkmilch besprengt; bei Erstickungen in Senkgruben ist größte Vorsicht geboten, ohne angeseilt zu sein, darf kein zweiter Mensch in die Grube steigen, es wird am besten möglichst rasch ein Sachverständiger beigezogen. Ist ein Raum mit Leuchtgas erfüllt, so darf er mit keinem Licht betreten werden, da sonst eine Explosion entstehen könnte.

Bei Erstidung infolge eingeklemmten Bissens im Halse versucht man den Bissen mit Zeig- und Mittelfinger zu entsernen oder durch Anpressen von Bauch und Brust gegen eine Tischkante oder durch rasches und sestes Umfassen von Bauch und Brust des Patienten von hinten oder durch Emporheben des linken Armes gerade in die Höhe sowiet als möglich oder durch kräftige Schläge auf den Rücken zwischen die Schulterblätter herauszubekommen.

Bei Fremdförpern in Nase und Ohr sollten keine Versuche bes Herausziehens gemacht werden, dies soll dem Arxt überlassen

werden.

#### 8. Bewußtlojigkeit.

a) Infolge Blutverlust, Erschöpfung, Ausenthalt in verdorbener Lust u. a. Zeichen: Gesicht blau, Puls klein, Atmung oberflächlich, Körper kühl. Behandlung: horizontale Lagerung, Kopf tief, Lösung der Kleidungsstück, stische Lust, Stärkungsmittel.

b) Infolge Schlaganfalls. Zeichen: Gesicht rot, Atmung schnarchend, Puls klopfend, Temperatur erhöht. Behandlung: halbsitzende

Stellung, Ropf hoch, Gisbeutel, nichts einflösen.

c) Infolge Epilepsie. Zeichen: plöyliches Niederstürzen, heftige zuckende Arämpse und oft Schäumen. Behandlung: den Anfall austoben lassen, nur passende Lagerung und wenn nötig ein Tuch zwischen die Zähne pressen.

#### 9. Anochenbrüche.

Zeichen: Formveränderung und Berkürzung, Beweglichkeit an einer Stelle, wo fein Gelenk ist, große Schmerzhaftigkeit an einer bestimmt umschriebenen Stelle, sofortige Unmöglichkeit, das Glied zu gebrauchen. Behandlung: Kein gebrochenes Glied ankassen, ohne daß oben und unten zu gleicher Zeit angezogen wird; Anlegen eines Stütverbandes, mit Schiene aus Holz, Stöcken, Pappbeckel u. a. mit hinreichender Polsterung bis zum Ende des verletzen Gliedes reichend; bei Rippenbrüchen Watte, zusammengelegtes Handtuch, breiter Gurt um den Leib.

#### 10. Berrenfung.

Beichen: Sofortige Gebrauchsstörung, Schmerz im Gelenk, Formveränderung. Behandlung: Passende Lagerung in Schlinge oder Schiene, im übrigen möglichst rasche Beförderung zum Arzt. Nachschlagebuch. 2. Aust.

#### 11. Berftauchungen.

Zeichen: Anfangs Bewegung im Gelenk noch möglich, später tritt Schwellung und Gebrauchsstörung ein. Behandlung: Ruhigc Stellung des Gelenks durch Berband, Eisbeutel, kalte Umschläge, wenn möglich mit essigsaurer Tonerbelösung, Massage.

#### 12. Blutfturg, Blutbrechen.

Zeichen: Bei Lungenblutungen Blut hellrot, schaumig, es ist Husten vorausgegangen. Behandlung: Eisbeutel auf die Brust,

trocenes Rochsalz ober in wenig Wasser gelöst eingeben.

Bei Magenblutungen ist das Blut schwarz, klumpig eventl. mit Speisenresten vermischt, auch sind Magenbeschwerden vorausgegangen. Behandlung: Horizontale Lagerung, innerlich Eisstückhen, Champagner.

13. Hitjihlag.

Zeichen: Plötliches Zusammenstürzen, Kopf gerötet, Körper brennend heiß, voraus geht Kopfweh und Schwindel. Behandlung: Befreiung von beengenden Kleidungsstücken, möglichst rasche Abskühlung, Erzeugung eines Lustzugs mittels Tuch, kalte Abreibungen, kaltes Bad, Eisbeutel auf den Kopf.

### 14. Blitichlag und Schädigung durch elettrische Leitungen.

Entkleidung des Körpers, künstliche Atmung, dann kalte nasse Abreibungen, innerlich Reizmittel wie Kaffee, ebenso sind die vom Strom einer elektrischen Leitung Getroffenen zu behandeln.

#### Berhalten bei Drahtbrüchen elektrischer Stromleitungen.

Febe Berührung eines gebrochenen auf die elektrische Leitung herabhängenden Telephon- oder sonstigen Drahtes mit irgend einem Körperteil oder mit einem in der Hand getragenen Gegenstand (Stock, Schirm u. dergl.) ist lebensgefährlich; auch Wagen und Zugtiere sind vor Berührung in acht zu nehmen.

Sind Menschen oder Tiere mit dem Draht in Berührung gekommen und nicht imstande, sich selbst zu befreien, so ist der Strom durch den zunächstgelegenen Ausschalter zu unterbrechen; ist dies nicht möglich und man will helsen, so hüre man sich, unbekleidete Körperstellen oder bei Regen die durchnäßten Kleider des Verunglücken mit der bloßen Hand zu berühren und schüße sich davor durch Umwicklung der Hände mit trockenen Tüchern, Decken oder Kleidungsstücken. Unter solchen Schußmaßregeln ist es möglich, den Verunglückten von dem Draht wegzuheben, unter Umständen gelingt es auch, einen zusammengelegten trockenen Teppich oder ein Kleidungsstückzwischen Körper und Erde zu schieden, wodurch der Strom sosort unterbrochen wird. Ist der vom elektrischen Strom Getrossene bewußtlos, so ist die zum Eintressen des Arztes fünstliche Atmung einzuleiten.

Ein anderer Weg, sich zu schützen, ist der, daß man sich auf ein trocenes Brett oder Kleidungsstück stellt, und nun versucht, den Ber-

unglückten zu befreien.

#### 15. Vergiftungen.

Diese fonnen erfolgen:

a) Durch scharfe Gifte, wie Säuren, Alfalien, ferner burch Metalle wie Blei, Kupfer, dann burch Phosphor u. dergl.

b) Durch betäubende Gifte, wie Opium, Morphium, Alfohol,

Blaufäure, Tollfirsche, Tabak, giftige Pilze, Karbolfäure u. a.

c) Durch sog. septische Gifte wie Fisch, Fleisch- und Wurstgifte.

Behandlung: Sofort zum Arzt schieden und soweit möglich die Ursache angeben, ferner verschafft man sich Brechmittel und Gegenziste in der Apotheke. Vor allem sucht man den Bergisteten zum Erbrechen zu bringen, auf mechanischem Wege oder durch Verabereichung eines Eslösfel voll Senfmehl in einem Glas Wasser; das Erbrochene hebt man auf, damit es der Arzt sehen und untersuchen kann. Bei Vergistungen durch Säuren gibt man als Gegenzist: Verdünnte Laugen und schleimige Mittel, also große Mengen von Seisenwasser, Schleim, Mehl mit Wasser, Milch, Dl u. a. Bei Vergistung durch Alkalien gibt man verdünnten Essig und ebenzalls Dl und Schleim oder saure Milch. Bei Vergistung durch Luch Luch Luch Such sein setze Sol, dann auch Zucker und Zuckerwasser. Bei Vergistung durch Phosphor gibt man ebenfalls kein settes Dl, also auch keine Milch, dagegen gibt man Eiweißwasser, sowie Stärke oder Mehl in Wasser.

Bei Vergiftung durch Opium und anderen betäubenden Mitteln gibt man starken Kaffee, macht kalte Abreibungen und fünstliche Utmung. Bei Vergiftung durch Pilze u. ä. gibt man

Brechmittel.

#### 16. Künftliche Atembewegungen.

Der Bewustlose wird auf den Rüden gelegt, Kopf und Schulter etwas höher, dann stellt sich der Helfende an das Kopfende des Berunglückten, ergreift dessen beide, dicht am Körper liegende Arme an den Ellbogen, hebt sie langsam gerade in die Höhe, dann nach rückwärts bis die Arme in der Berlängerung des Körpers liegen, ruht hier etwa 2 Sekunden und führt sie dann schnell auf demselben Wege wieder zurück und preßt sie dann mäßig fest gegen die Rippen oder den Bauch.

Diese Bewegungen werden sehr oft wiederholt, es kann oft Stunden lang dauern bis die Atmung wieder richtig vor sich geht. Wenn möglich, sollte die künstliche Atmung nur von Sachverständigen vorgenommen werden, da dem Bewußtlosen leicht Armverrenkungen

und Brüche zugefügt werden fönnen.

## 17. Schut gegen die ätzende Wirkung des gebrannten Raltes.

Beim Entladen des Kalkes, sowie ganz besonders beim Ausstreuen auf dem Feld sind die Augen durch geeignete Schuhdrillen zu schützen; auch den Zugtieren sind die Augen zu verbinden. Ist trot aller Vorsicht Kalk in die Augen geraten, so dürfen die Augen unter keinen Umständen mit reinem Wasser ausgewaschen werden; sondern man nehme Vollmilch, oder dicksliftiges (25%iges) Zuckerwasser der eine Mischung von Speiseöl und etwas Wasser. Erst später kann man dann die entzündeten Augen mit Kaltwasserunsichlägen kühlen.

## Mittel gegen die Fliegenplage.

Ein sicheres und billiges Mittel gegen die Fliegenplage ist solgende Mischung: Man nehme 2 Eklössel voll des 40% igen Formaldes hyds und mische sie mit einem guten halben Liter Milch. Diese Mischung wird in ganz flachen Gefäßen aufgestellt, damit die Fliegen bequem und in großer Zahl zu ihr gelangen können. In die Mitte der flachen Teller legt man ein flach geschnittenes Stück Brot, das einige Millimeter über die Oberfläche der Flüsseit hervorragt. Es genügt eine kleine Menge derselben, um die Fliegen mit Sicherheit zu vernichten.

## Die Sparkraft der Bevölkerung.

Im Jahre 1900 betrugen die Gesamtguthaben der öffentlichen und nichtöffentlichen Sparkassen Deutschlands 8,84 Milliarden Mark.

9 Jahre später stellten sie sich auf 15,67 Milliarden Mark. Im Jahresburchschnitt haben sich denmach in dem neunsährigen Zeitraum die Guthaben um etwas mehr als ¾ Milliarden Mark vermehrt. Diese Zunahme der Einlegerguthaben ergibt sich einmal aus dem Zuschlag von Zinsen auf den Stock der Einlagen, sodann aus dem Zuwachs der neuen Einlagen über den Betrag der Kückzahlungen hinaus. Diese Bewegung der Zinsen und Überschüsse der neuen Einlagen über die Kückzahlungen stellte sich in den Jahren 1900 bis 1909 wie folat:

| •    | Zinsenzuschlag | Aberschuß der<br>nenen Einlagen<br>in Millionen Mark | Zunahme<br>der Guthaben |
|------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1900 | 244,60         | 103,80                                               | 348,40                  |
| 1901 | <br>271,59     | 448,76                                               | 720,35                  |
| 1902 | 292,28         | 477,27                                               | 769,55                  |
| 1903 | 310,24         | 464,15                                               | 774,39                  |
| 1904 | 334,24         | 475,89                                               | 810,13                  |
| 1905 | 358,11         | 429,66                                               | 787,77                  |
| 1906 | 383,18         | 350,67                                               | 733,85                  |
| 1907 | 407,41         | 90,55                                                | 497,96                  |
| 1908 | 441,81         | 192,01                                               | 633,82                  |
| 1909 | 473,40         | 646,95                                               | 1120,35                 |

# Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands.

(Nach ber Bablung vom 1. Dezember 1910).

|                                       | Flächeninhalt<br>in qkm | Ginwohner=<br>zahl |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Baden (Großherzogtum)              | 15 070                  | 2 142 833          |
| 2. Bayern (Königreich)                | 75 870                  | 6 887 291          |
| 3. Elian-Lothringen (Reichsland)      | 14 522                  | 1874014            |
| 4. Seffen (Großherzogtum)             | 7 688                   | 1 282 051          |
| 5. Breußen (Königreich)               | 348 779                 | 49 165 219         |
| 6. Sachsen (Rönigreich)               | 14 993                  | 4 806 661          |
| 7. Württemberg (Königreich)           | 19 507                  | 2 437 574          |
| 8. Schutgebiete (por bem Abtommen mit |                         |                    |
| Franfreich über Maroffo)              | 2 658 505               | 12 602 971         |

## Staaten Europas.

|     |                       | _    | _ | _  |   | _ | _ | _     |   |      |      | _     | _ |                         |                    |
|-----|-----------------------|------|---|----|---|---|---|-------|---|------|------|-------|---|-------------------------|--------------------|
|     |                       |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | Flächeninhalt<br>in qkm | Ginwohner=<br>zahl |
| 1   | Mustanh               | 200  |   |    |   |   |   | 20.00 |   | 2023 | 1000 |       |   | 5 377 444               | 133 879 000        |
| 2   | Rußland Deutschland . | •    | • | •  | • | • | • | •     | • | •    | •    | •     | • | 547 928                 | 64 926 000         |
| 2   | Ofterreich-Unge       | 1111 | • | •  | • | • |   | Ċ     | • | •    | •    | •     | • | 676 062                 | 51 390 000         |
| 4   | Großbritannien        | 1    |   | •  | • | • | • | •     | • | •    | •    | •     | • | 314 761                 | 45 945 000         |
| т.  | Rüftengewäff          |      |   |    |   |   |   |       |   | •    | •    | •     | • | 3 482                   | 10 010 000         |
| 5   | Frankreich .          |      |   |    |   |   |   |       |   |      | •    | •     | • | 536 464                 | 39 602 000         |
|     | Stalien               |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       | • | 286 682                 | 34 687 000         |
|     | Spanien               |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       | • | 504 552                 | 19 589 000         |
| 8   | Belgien               | ė,   | • | ٠. | • | ē | 3 | •     | ň |      | •    | 10.00 | • | 29 455                  | 7 424 000          |
| 9   | Rumänien              | •    | • |    | • | • | • | •     | Ċ | •    | •    | •     | • | 131 353                 | 7 070 000          |
|     | Türkei                |      |   | •  |   |   |   |       | • | •    | į.   | •     | • | 169 317                 | 6 130 000          |
|     | Niederlande .         |      |   |    |   |   | • | •     | Ċ | •    | •    | ·     | Ċ | 34 186                  | 5 945 000          |
|     | Rüftengewäff          |      |   |    |   |   |   |       | • |      |      |       | Ċ | 6 643                   |                    |
| 12. | Schweden              |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 447 864                 | 5 522 000          |
| 13. | Portugal              |      | : |    |   | : | 1 |       |   |      |      | Ď     |   | 92 575                  | 5 423 000          |
|     | Bulgarien .           |      |   |    |   |   |   |       |   | -    |      | 1     |   | 96 345                  | 4 329 000          |
|     | Schweiz               |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 41 324                  | 3 765 000          |
| 16  | Serbien               |      | i |    |   |   |   |       |   | i    |      | i     |   | 48 303                  | 2 912 000          |
| 17  | Dänemart .            |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 145 153                 | 2 860 000          |
| 18  | Griechenland          |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 64 657                  | 2 632 COO          |
|     | . Norwegen .          |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 322 909                 | 2 358 000          |
| 20  | . Kreta               |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 8 618                   | 344 000            |
| 21  | . Luxemburg .         |      |   |    |   |   | ٠ |       |   |      |      |       |   | 2 586                   | 260 000            |
| 22  | . Montenegro .        |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 9 080                   | 250 000            |
| 23  | . Monaco              |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 11/2                    | 19 000             |
| 24  | . Thafos              |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 393                     | 12 000             |
|     | . Marino              |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 61                      | 11 000             |
| 26  | . Liechtenstein .     |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 159                     | 10 000             |
|     | . Andorra             |      |   |    |   |   |   |       |   |      |      |       |   | 452                     | 5 000              |

## Gefamte Landfläche und Bevolterung der Erde.

|       |         |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | Flächeninhalt<br>in qkm | Einwohner=<br>zahl |
|-------|---------|-----|-----|----|-----|--|--|---|---------|----|----|----|-------------------------|--------------------|
| 1. 20 | ien .   |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | 44 193 252              | 909 268 000        |
| 2. Gi | ιτομα   |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | 9 898 809               | 447 299 000        |
| 3. 21 | rifa .  |     |     |    |     |  |  |   |         |    | ٠. |    | 30 781 838              | 138 588 000        |
|       |         |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | 39 020 490              | 176 977 000        |
| 5. 21 | uftrali |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | 8 960 847               | 73.7000            |
|       | olarge  |     |     |    |     |  |  |   |         |    |    |    | 12 669 510              | 14 000             |
|       |         |     |     |    |     |  |  | 2 | յ<br>այ | an | ım | en | 145 524 746             | 1679 463 000       |
| Gefo  | ımt=W   | aîi | erf | Ιä | άhe |  |  |   | _       |    |    |    | 364 426 000             |                    |

# Zusammensehung des Reichstages nach der Wahl im Jahre 1912.

| Parteien                                                                         |     | Bisherige<br>Parteistärke | 1912<br>im ganzen<br>gewählt |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------|
| Konservative                                                                     | • • | 59<br>25<br>3             | 43<br>14<br>3                |
| Deutschsolate                                                                    |     | 5<br>2<br>4<br>7          | 2<br>3<br>8<br>2<br>2<br>93  |
| Zentrum  Bolen  Nationalliberale  Deutscher Rauernbund                           |     | 103<br>20<br>51<br>—      | 93<br>18<br>45<br>2<br>41    |
| Fortschrittliche Wolfspartei Sozialdemofraten Gläßer Glößer Glößer Welfen Welfen |     | 49<br>53<br>5<br>3<br>1   | 110<br>5<br>· 2<br>5         |
| Dänen<br>Unbestimmt (Wilbe)                                                      |     | 1<br>6<br>397             | 3<br>397                     |

# Die Erwerbs: und Wirtschaftsgenossenschaft (E. G.) in Deutschland.

| Arten der Genoffenschaften           | 1. Januar 1910<br>Gefamtzahl der                            |                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (Bericht der preuß. ZentralgenRaffe) | Genossen:<br>ichasten                                       | Mitglieber                                                                        |  |  |
| 1. Areditgenoffenschaften (allg.)    | 17 070<br>343<br>1 989<br>182<br>301<br>959<br>15<br>20 859 | 2 462 962<br>14 217<br>189 149<br>9 272<br>25 649<br>33 100<br>1 235<br>2 735 584 |  |  |

| Arten der Genoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | ıar 1910<br>zahl der                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Bericht der preuß. ZentralgenRasse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genoffens<br>schaften                                                                                      | Mitglieber                                                                                                                                          |
| Transport  8. Magazingenossenschaften, gewerbl.  9. sewerbl.  10. Nohstossenschaften, gewerbl.  11. sewerbl.  12. Produttivgenossensssenschaften, gewerbl.  13. sewerbl.  14. Juchtviehe und Weidegenossenschaften.  15. Konsunvereine (allg.)  16. Bohnungs und Baugenossenschaften, eigentestiche (allg.)  17. Wohnungs und Baugenossenschaften, Vereinshäuser (allg.)  18. Sonstige Genossenschaften (allg.)  18. Sonstige Genossenschaften (allg.)  1906 | 20 859<br>102<br>400<br>153<br>21<br>310<br>3 724<br>278<br>2 246<br>964<br>117<br>263<br>29 487<br>24 652 | 2 735 584<br>5 542<br>63 431<br>7 148<br>3 948<br>39 000<br>314 235<br>17 006<br>1 448 015<br>182 758<br>20 065<br>41 119<br>4 877 850<br>3 658 437 |

# Das Meliorationswesen.

Begriff und Arten ber Meliorationen. Das Meliorationswesen begreift in sich die Regelung der Wasserverhältnissen Flüssen und Bächen behufs Verhütung von Verwisberungen, Überschwemmungen und Uferabbrüchen und Beseitigung von Versumbsungen, die Herschwemmungen und Unlagen zur Zurüchaltung des Wassers, die Aussührung von Ents und Vewässerungen und Drainterungen für landwirtschaftlich benützte Grundstücke, Anlage von Zusahrtssteigen und Feldwegen behufs besserer Zugänglichseit der Grundstücke.

Namhafte Vorzüge können erzielt werden in vielen Fluße und Bachtälern durch Vergrößerung des Durchslußprofils des Wasserlaufs, Beseitigung schädlicher Arümmungen, Ausräumen des Vetts, Umbau zu enger Brücken, Durchlässe und Wehre, Senkung des Wasserspiegels, Abflachen zu steiler Böschungen u. s. f. Diese Arbeiten sind um so nusbringender, je höher das beteiligte Gelände von der

Landwirtschaft bewertet wird. In den Tonböden der Formationen der Lettenkohle, des Keupers, des schwarzen und braunen Jura, ferner den Moor- und Torfgebieten ber Tertiärsormation und der Moränenlandschaft, endlich den Diluvialsböden mit undurchlassender Unterlage ist die Entwässerung des Bodens durch Bertiesen der Wasserläuse, die Herstellung von Entwässerüben und die Aussührung von Röhrendrainierungen ein dringendes Bedürsnis zur Beseitigung der stauenden Nässe und zur Ermöglichung einer besseren Wirtschaftsweise.

Bur Bewässerung geeignete Lagen sinden sich in den leichten Alluvialböden der Flußtäler, den durchlässigen Böden der Buntsiandsteins, Muschelsalfs, Juras und Tertiärsormation. Einer umssassenden Einführung der Bewässerung stehen jedoch vielsach die Ansprüche der Industrie an die Benühung des Wassers hindernd ents

gegen.

# Feld=(Flur=)bereinigung.

Die Grundlage für die Beseitigung ungünstiger Flurverhältnisse bilden die Gesehe, betreffend die Feldbereinigung. Als Vorteile der Flur- und Feldbereinigung seien insbesondere
folgende hervorgehoben: Der günstige Einfluß auf die Verbesserung
des landwirtschaftlichen Betriebs im allgemeinen durch die Beseitigung des Flurzwangs und die Ermöglichung der Einführung besserer
Kulturen und Betriebsweisen; die Erleichterung der Durchsührung
von Mesiorationen; die Verminderung von Streitigkeiten; die Erseichterung und Verbilligung der Vewirtschaftung durch die Ermögsichung der Einführung von Maschinen usw.; endlich die Vermehrung
der ertragsfähigen Flächen durch den Wegsall vieler Grenzfurchen
und Steine; Kraft- und Zeitersparnis infolge zwecknäßig angelegter
Zu-, Absahrts- und Verbindungswege, Verringerung der Vermarkungskosten.

# Majdinen und Geräte, deren Leiftungen und etwaige Koften.

| Art der Maschine<br>und Geräte                      | Arbeitsbreite<br>in m                      | Tagesleistung<br>in ha     | etwaiger<br>Preis<br>in M              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| a) Für die Sgat, Bobenbear:<br>beitung und Düngung. |                                            |                            |                                        |
| Reihenfäemaschine                                   | 1,5—2,00<br>2,00—2,50<br>2,5—4<br>1,75—2,5 | 3-5<br>5-6<br>2,5-5<br>3-6 | 280—420<br>350—530<br>70—85<br>250—350 |

| Urt der Maschine<br>und Geräte                                                                                                                 | Arbeitsbreite<br>in m                                                           | Tagesleistung<br>in ha                                                              | etwaiger<br>Preis<br>in M                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hadmaschine                                                                                                                                    | 1,5—2,5<br>0,4—0,6<br>0,25—0,3<br>0,4—0,7<br>1—1,5<br>2,00<br>1,6—1,9           | 3—5<br>0,5—0,8<br>0,4—0,5<br>1—1,25<br>1,5—2,0<br>3,5—4,5<br>3-4,5                  | 200 - 400<br>25 - 30<br>25 - 55<br>25 - 38<br>65 - 110<br>30 - 40<br>55 - 80                           |
| b) Filr die Ernte und den Drujch.  Grasmähmaschine                                                                                             | 1,23—1,38<br>1,5<br>1,5<br>2.1<br>2—2,5<br>1,5 2,5<br>1 %eife<br>"<br>0,45—0,60 | 3-4<br>4-5<br>3-4<br>6-8<br>4-6<br>5-7<br>1-1,4<br>0,8-1,2<br>0,3-0,5<br>20-40 dz K | 260—310<br>450—500<br>850—950<br>160—200<br>350—475<br>130—160<br>250—350<br>28—50<br>40—60<br>200—250 |
| Bukvorrichtung) für 3—4 Pf.,<br>Glektro- oder Benzinmotor<br>(je ohne Göpel und Motor)<br>Ruhmühle<br>Windjege<br>Trieur (zugleich sortierend) | 0,47—0,60<br>—<br>—<br>—                                                        | 25—55 dz K<br>200—300 hl<br>200—300 "<br>15—17 "                                    |                                                                                                        |
| c) Berjaiebenes.<br>Futterschneibmaschine<br>Schrotmühle (m. Mahlscheiben)<br>Rübenschneibmaschine<br>Kartoffelbämpfer                         | 0,23—0,31<br>0,20<br>0,34<br>Füllraur                                           | dz Futter  25-50 10-20 150-200 80-50 kg 60-120 "                                    | 70—180<br>150—300<br>30—55<br>55—75<br>95—150                                                          |

# Elektrizität in der Landwirtschaft.

(Auszug aus dem Mertblatt von Prof. Dr. Sollbad in Sohenheim.)

Das elektrische Licht im Bauernhof ist kein Luzus, sondern ein seuer- und windsicheres Beleuchtungsmittel, das im Stall bei später Heinstunft mit Pferden, beim Melken und besonders in Kranksheitsfällen sehr große Vorteile bietet. Die einzelnen Lampen wähle

man nicht zu stark, in Gängen, Kellern, Kammern genügen 10kerzige, für die meisten Zwecke 16- oder 25kerzige Lampen, die ziemlich hoch, in niederen Käumen dicht unter der Decke aufzuhängen sind. In Wohnkäumen soll man Glühdirnen aus haldmattem oder mattem Glas verwenden. Ze einfacher die Lampe, desto besser. Wetallsfadenlampen sind für landwirtschaftliche Betriebe nicht so zu empsehlen wie Kohlensadenlampen, diese sind billiger und dauerhafter.

Um wichtigsten ift für den Bauern die elektrische Rraft. Der Elektromotor ift die einfachste, kleinste, geräuschloseste und in jeder Hinsicht anspruchlojeste Kleinkraftmaschine, die es aibt. unterscheidet Drehstrommotore mit Kurxichlußanker und mit Schleifringanter. Die ersteren sind einfacher, billiger und genau jo leistungsfähig wie lettere. Hat man viel Futter zu schneiben, wobei Meffer immer scharf sein sollen, so ift ein 1,5= bis 2pferdiger Motor porzuziehen. 2= bis 3pferdige Motoren reichen ichon für Stiftendreschmaschinen aus. Man soll vor allem darauf sehen, daß der Motor nicht zu fehr überlaftet wird, damit er nicht heiß lauft. Der Motor muß so aufgestellt werden, daß die freiwerdende Wärme ungehindert ausstrahlen kann, man darf die Maschine also nicht unter einen engen Holzkasten seben. Für den Betrieb ist zu merken: Bevor man den Motor anlaufen läßt, joll man ihn von Hand antreiben, um sich zu überzeugen, daß alles glatt läuft, dann erft läßt man den Motor langsam an und wartet mit dem Einlegen, bis die normale Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht ist. Das Ausschalten des Motors hat. sobald die Arbeit geregelt ift, raid, zu erfolgen. Der Treibriemen barf nicht zu ftark gespannt sein und nur mit ausgelassenem Rindstala bestrichen werden. Die Pflege des Motors ist einfach: es genügt von den inneren Teilen von Zeit zu Zeit mit einem Blasbalg den Staub fortzublasen und die Schleifringe abzuwischen und zu fäubern. Dann ichleift man noch gelegentlich die auf den Schleifringen aufliegenden Rohlenstüdchen mit Schmirgelleinwand nach und muß vor allem alle paar Wochen in die beiden Lager gutes, besonders geeignetes Maschinenöl (Mineralöl) einfüllen. Zweimal im Sahr wird alles Dl aus den Lagern abgelassen und Petroleum nachgelassen zum Reinigen und Auflösen; sobald das Erdöl wieder vollständig entfernt ist, aber nicht früher, füllt man die Lager nen mit Schmierol. Dieje wenigen Magnahmen läßt man sich bei der Ausstellung des Motors von dem Monteur zeigen und führt sie dann unter bessen Aufsicht jesbst einmal aus, damit man genau Bescheid weiß. Von besonderer Wichtigkeit ist ber Ratschlag, an dem Motor und den elektrischen

Leitungen niemals Arbeiten vorzunehmen, die man nicht ganz genau versteht; es kann sonst zu tödlichen Unfällen führen. Beim Ankauf von Motoren muß man darauf sehen, daß im Kausvertrag die Tourenszahl bemerkt ist, denn schnellausende Motoren sind villiger als laugsamslausende. Meist werden Motoren von 1500 Umdrehungen in der Minute verwendet.

Siehe auch: Erste Hilfeleistung bei Unfällen, Seite 162.

# Berteilung der Rapitalien in der Landwirtschaft.

Bom Gesamtwert eines Gutes (Grund und Boben und Gebäude) entfallen auf:

|          |                              | %           | Wenn der Gesamtwert beispielsweise zu 60 000 M angenommen wird, so kommen auf die berschiedenen Kapistalien rund M |
|----------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Grund und Boben              | 42—50       | 25 800.00 = 43 °/o                                                                                                 |
| 2.       | Gebäudekapital               | 25—30       | 17 500.00 = 29 °/o                                                                                                 |
| 3.       | Viehkapital                  | 10—15       |                                                                                                                    |
| 4.<br>5. | Geräte- und Majchinenkapital | 6—8<br>8—10 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                               |

# Stärke der Gespann- und Rugviehhaltung.

Der Bedarf an Arbeitsvieh beträgt im Mittel ein Fünstel des ganzen Viehbestandes, je kleiner der Betrieb, desto mehr und je größer der Betrieb, desto weniger Arbeitsvieh ist im allgemeinen ersorderlich.

Bei mittleren Verhältnissen mit mittelschwerem Boden kommen Sektar Ackerland

| Heim anermin         |        |   |  |   | α | ut 1 leichtes<br>Pferd | auf 1 schweres<br>Pferd |
|----------------------|--------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|
| bei hochintensibem B | etrieb |   |  |   |   | 6,6 ha                 | 8,3 ha                  |
| " intensivem         | . #    |   |  |   |   | 7,7 ,,                 | 10,0 "                  |
| " mittelintensivem   | "      | • |  | • | • | 10,0 "                 | 12,5 ,,                 |
| " mittelertensivem   | "      |   |  |   |   | 14,3 "                 | · ·                     |

Beim Nupvieh ersolgt die Bestimmung der Anzahl nach Stück "Großvieh" mit 500 kg Lebendgewicht, man rechnet dann für 1 Stück Großvieh 2 Kinder oder 4 Kälber oder 4 Schweine (erwachsen) oder 10 Schafe ober 10 Läuserschweine ober 12 Ziegen, ober man rechnet überhaupt nur nach kg Biehgewicht.

Die Nutviehhaltung

| ift         |   | , | , | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   | n | en | n | an Vieh gehalten wird auf 1 ha |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--------------------------------|
| sehr stark. |   | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   | • |   | •  | • | 410—340 kg                     |
| jtart       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | • | 330—230 "                      |
| mittelftark | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | •  | • | 220—185 "                      |
| schwach .   | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • | 180—130 "                      |

# Raumbedarf für Stallungen und Dungftätten.

An Luftraum sind für ein Stück Großvieh im allgemeinen 20—25 obm erforderlich.

Die Stallhöhe soll betragen bei Pferde- und Rindviehställen 3—3,5 m, in Schweineställen 2,3—3 m.

Die Standbreite foll fein:

1. Für Pferde:

a) bei Latierbäumen 1,3-1,5 m,

b) bei Rastenständen 1,8-2,2 m usw.,

2. für Ochsen 1,4-1,6 m,

3. für Rühe 1,2-1,4 m.

Die Standlänge soll bei Pferden betragen 2,8—3,2 m, bei Kühen ohne Krippe aber mit Mistgang 3,2—3,6, bei Ochsen bis 3,8 m.

Ein Fohlen sollte 4 qm Stallraum und ein Mutterschwein

3,8-4,2 qm haben.

Für die Dungstätte sollte pro Stück Großvieh eine Fläche von 3,5—4 am zur Verfügung stehen; die Jauchegrube darf nicht zu klein angelegt werden, man rechnet auf 1 Stück Großvieh etwa 3—4 hl Kaum in der Jauchegrube.

# Temperaturen in Stallungen und anderen Räumen.

In den Stallungen der Pferde, Arbeits- und Mastochsen soll die Temperatur etwa 14—16°C, in den Stallungen für Kühe und Jungvieh bis 18°, für Mutterschweine (ältere) 14—15°C betragen. Die geeignetste Temperatur in Kartoffelkellern ist 5—7°C.

# Holzkonservierung.

Um das Holz dauerhaft zu machen, wird es je nach dem Zweck, dem es dienen soll behandelt. Baumpfähle, Garteupfosten u. a. werden angekohlt oder mit Teer angestrichen oder mit Karboslineum oder Kupservitriol getränkt. Das Ankohlen und Anstreichen hat so zu geschehen, daß außer dem im Boden stedenden Teil auch noch ein über dem Voden herausragendes Stück des Pfahles in gleicher Weise behandelt wird; denn gerade die Stelle, wo der Pfahl aus der Erde sieht, unterliegt am leichtesten der Fäulnis.

Die Imprägnierung (Haltbarmachung) mit Kupfervitriol wird in folgender Weise vorgenommen: In einen alten Bottich oder in ein Faß (Erdölfaß), von dem ein Boden entsernt ist, fülle man bis 40—50 cm Höhe Wasser und sehe ihm auf je 100 Liter 3 kg Kupservitriol zu. Die noch grünen Pfähle werden dann eingetaucht und bleiben 14 Tage bis 3 Wochen in der Flüssigkeit. Vor der Verwendung müssen die Pfähle wieder gut getrocknet werden. An Stelle von Kupservitriol kann auch Eisenvitriol verwendet werden.

Wenn Karbolineum verwendet wird, so empsiehlt es sich, dieses vorher zu erwärmen, auch muß das Holz gut trocen sein. Zur Haltbarmachung von Balken und Brettern sindet das letztgenaunte Mittel die meiste Verwendung; mit 1 kg kann man 4—5 qm ansstreichen.

Weiter werden Pfähle, Stangen usw. haltbar gemacht durch das Knanisieren, das Holz wird 8—10 Tage in eine Lösung von Queck-

filberchlorid in Wasser (0.33-0.35%ig) eingestellt.

# Mag und Gewicht.

Hefto heißt hundert. Rilo heißt tau- | fend.

Centi heißt hundertstel. Milli heißt taufendstel.

Gewogen wird mit dem Kilo (kg). Gemeisen wird mit dem Liter (l). Ein Liter reines, 4 Grad C warmes Wasser wiegt 1 Kilo oder 2 Pfund.

1. Längenmaß.

Die Ginheit bildet das Meter (m), (1 Meter = '/40 000 000 stel des Erdsumfangs), Der hundertste Teil des Meters heißt Centimeter (cm).

Der tausendste Teil des Meters heißt das Millimeter (mm).

Tausend Meter heißen das Kilo: meter (km).

überficht.

1 Meter (m) = 100 Centimeter (cm) = 1000 Millimeter (mm).

1 Centimeter (cm) = 10 Millimeter (mm).
1 Kilometer (km) = 1000 Meter (m).

### 2. Flächenmaß.

Die Ginheit bildet bas Quadrats meter (qm) oder ber Quadrats ftab.

Hundert Duadratmeter bilden 1Ar(a). Hundert Ar bilden 1 Heftar (ha). Hundert Heftar bilden 1 Quadratstilometer (gkm).

### überficht.

| 1 Ar (a) == 100 \ Weter (qm).                      |
|----------------------------------------------------|
| 1   Meter (qm) = 10 000   Centis                   |
| meter (acm)                                        |
| 1 Gentimeter (qcm) = 100 mil=                      |
| limeter (amm).                                     |
| 1 Hettar (ha) = 100 Ar. (a) =                      |
| 10 000 Meter (qm).  1 Rilometer (qkm) = 100 Hettar |
| (ha) = 10000Ur (a) = 1000000                       |
|                                                    |
| Dieter (qm).                                       |

### 3. Körper= ober Sohlmaß.

Die Einheit ist das Liter (1). Das halbe Liter heißt der Schoppen. Fünfzig Liter sind 1 Scheffel. Hundert Liter bilden das Hektos liter (hl). Tausend Litersind 1 Kubikmeter(cbm).

### überficht.

1 Liter (1) = 1000 Rubifcentimeter (cem).

1 hettoliter (hl) = 100 Liter (l).

#### 4. Bewicht.

Die Einheit ist das Gramm (g). Tausend Gramm bilden 1 Kilos gramm (kg) (= 2 Pfb.).

Gin halbes Rilogramm heißt das Pfund.

Fünfzig Kilogramm oder 100 Pfund bilben 1 Zentner (Ztr). Hundert Kilogramm bilben 1 Doppel-

Jentner (dz)-Taufend Kilogramm oder 2000 Pfund bilden 1 Tonne (t).

### über ficht.

1 Doppelzentner (dz) = 100 Kilogramm (kg)

1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g). 1 Gramm (g) = 1000 Milligramm

1 Tonne (t) = 1000 Rilogramm (kg).

### 5. Bahlmaße.

1 Groß = 12 Dugend = 144 Stud. 1 Dugend = 12 Stud.

# Landesübliche Feldflächenmaße.

| Staaten                                                                                                                                                                                                                      | Benennung                                                                                     | $\mathfrak{Ar} = 100 \mathrm{qm}$                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baden Bayern Gugland, Bereinigte Staaten Heisen, Großherzogtum Heisen-Nassan Heisen Herengen Hendsen | Morgen<br>Tagwerf<br>Acre<br>Morgen<br>Ucfer<br>Zoch<br>Morgen<br>Ucfer<br>Zuchart<br>Vlorgen | 36,—<br>31,073<br>40,467<br>25,—<br>23,865<br>57,546<br>25,532<br>55,842<br>36,—<br>31,517 |

## Landesübliche Hohlmake.

| Staaten                                                                                                                         | Benennung                                                                                                       | Liter                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baden Bayern England Bereinigte Staaten (für Körner)  " " " " " Flüssigteiten Hessen Gesten Generaten Hessen Gehren, Königreich | Dhm Simer Sallon Buschel (8 Gallon) 1 Gallon 1 Quarter = 8 Buschels = 64 Gallons 1 Buschel 1 Gallon Dhm Dhm Dhm | 150,—<br>106,90<br>4,54<br>36,3476<br>4,404<br>281,9<br>35,237<br>3,785<br>200,—<br>198,44<br>114,50<br>93,56 |
| Schweiz                                                                                                                         | Saunt<br>Eimer<br>Ganz Stück<br>Halb Stück                                                                      | 150,—<br>297,—<br>1200,—<br>600,—                                                                             |

### Wegmaße.

| 1,609   | km                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| 7 490   |                                               |
| 1,440   | **                                            |
| 1 000   |                                               |
| 1,000   |                                               |
| 001510  | ••                                            |
| 0.01546 |                                               |
|         | "                                             |
| 7.586   |                                               |
|         | 1,609 1<br>7,420<br>1,000<br>0,01546<br>7,586 |

# Berichiedene andere Mageinheiten.

## a) Bei Arbeitsleiftungen.

1 Kilogrammmeter (kgm) = die Kraft, die 1 kg in 1 Sekunde 1 m hoch hebt. 1 Pferdekraft (PS) . . = 75 kgm.

# b) bei Eleftrizität.

|   | Umpere (A) |   |   | ٠. | == | Stromftarte.  |      |          |
|---|------------|---|---|----|----|---------------|------|----------|
| 1 | Volt (V) . | • | • | •  | =  | Stromfpannung | oder | Befälle. |

| 1 | <b>Watt</b> (W)  | ٠  | = | Stromleiftung oder Arbeitsstärke, es Brodukt aus 1 Umpere X 1 Bolt. | iĵt | das |
|---|------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Mattftunde (WSt) |    | = | 1 Watt mährend 1 Stunde.                                            |     |     |
| 1 | hettowatt (HW)   |    | = | 100 Batt.                                                           |     |     |
| 1 | Kilowatt (KW)    |    | = | 1000 Batt.                                                          |     |     |
| 1 | Stunde (KW       | St | = | 1 Kilowatt, mährend 1 Stunde.                                       |     |     |
| 1 | Pferdekraft (PS) |    | = | 736 Batt.                                                           |     |     |
|   | p <sub>1</sub> , |    |   |                                                                     |     |     |

### c) Wärme.

1 Calorie (Cal) . . . = die Märmemenge, die erforderlich ist, um 1 kg Wasser um 1 ° C zu erwärmen.

### d) Drud.

1 Atmosphäre . . . = dem Druck von 1,033 kg auf 1 gcm = dem Druck der Luft auf 1 gcm am Meer = dem Druck einer 760 mm hohen Queckfilber- fäule mit einem Querkdhnitt von 1 gcm.

# Wert der bekanntesten ausländischen Gold- und Silbermunzen gegenwärtiger Währung.

| Belgien:      | 1   | Zwanzig-Franken-Stück in Gold 16.20         |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--|
|               | 1   | Frank in Silber à 100 Centimes 0.80         |  |
| Frantreich:   | 1   | Zwanzig-Franken-Stück in Gold 16.20         |  |
| •             | 1   | Frank in Silber & 100 Centimes 0.80         |  |
| Großbritann.  | 1   |                                             |  |
| u. Irland:    | 1   | Shilling in Silber à 12 Bence 1.—           |  |
| Italien:      | 1   | Zwanzig-Lire-Stud in Gold 16.20             |  |
|               | 1   | Lira in Silber à 100 Centesimi 0.80         |  |
| Niederlande:  | 1   | Rehn-Gulden-Stück in Gold 16.87             |  |
|               | 1   | Gulben in Silber à 100 Cents 1.70           |  |
| Nordamerita:  | 1   | Gagle (10 Dollar) in Gold 42.—              |  |
|               | 1   | Dollar in Gold oder Silber & 100 Cents 4.20 |  |
| Österreich=   | 1   | Rehn-Aronen-Stud in Gold 8.50               |  |
| Ungarn:       |     | Awanzig-Aronen-Stück in Gold 17             |  |
|               |     | Krone in Silber à 100 Heller 0.85           |  |
| Rugland:      | 1   | Amperial = 10 Gold-Rubel 32.40              |  |
|               | 1   | Rubel in Silber à 100 Ropeten 2.16          |  |
| Soweden:      | 1   | Rehn-Rronen-Stud in Gold (Kronor) 11.25     |  |
| oquitini.     | ī   | Krone (Krona) in Silber à 100 Dere 1.08     |  |
| Soweiz:       | î   | Zwanzig-Franken-Stück in Gold 16.20         |  |
|               |     | Frank in Silber à 100 Rappen 0.80           |  |
| Cürtei:       | î   | türk. Pfund in Gold à 100 Piaster 18.50     |  |
| Nachfchlagebi | ığı | that plant in Otto II let prairie           |  |
| /1-yBees      |     |                                             |  |

### Bewicht und Größe der deutschen Mingen.

Um die deutschen Münzen auch als Gewicht verwenden zu können, sei bemerkt, daß ein 20-Warkstück 8 g, ein 10-Warkstück 4 g, ein 5-Warkstück 27% g, ein 2-Warkstück 11% g, ein 1-Warkstück 5% g, ein 19-Warkstück 279 g, ein 10-Pfennigstück 4 g, ein 5-Pfennigstück 212 g, ein 2-Pfennigstück 313 g, ein 1-Pfennigstück 4 g wiegt. Größe der Münzen in mm: Golds: 20  $M = <math>22^{1}/_{3}$ , 10  $M = <math>19^{1}/_{2}$ ; Silber: 5 M = 38, 2 M = 28, 1 M = 24, 1 M = 20; Nicket: 10 M = 21, 10 M = 21, 10 M = <math>100 M = <math>101 M = <math>101

### Mus bem Münggefet.

Art. 9. Niemand ift verpflichtet, Reichsfilbermungen im Betrage von mehr als zwanzig Mart und Nickel- und Aupfermungen im Betrage von

mehr als einer Mart in Zahlung zu nehmen.

Nach § 10 des Münggesetz sind die Landeskassen nicht verpslichtet, durchlöcherte oder anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte Münzstüde anzunehmen und umzutauschen. Alle Münzen, welche dagegen durch ihren Umlauf an Gewicht oder Erkennbarkeit eingebüßt den, werden von allen Kassen voll angenonmen. Verfälschte Münzen werden an den Landeskassen und unschädlich gemacht. Ersah wird nicht geseistet.

Banknoten, welche noch jest im gangen beutschen Reich umlaufsfähig find :

1. Deutsche Reichsbant-Roten à 20, 50, 100, 1000 M.

2. Badische Bank-Noten à 100 M.

3. Bayerische Notenbant-Noten à 100 M. 4. Sächsische Bank Noten à 100, 500 M.

5. Württembergische Notenbant-Noten & 100 M.

Reichskassenicheine werden vom Deutschen Reiche ausgegeben und zwar 5 und 10 M. Scheine.

|         | ٠ |
|---------|---|
| _       | • |
| •       | ٠ |
| -       | = |
| -       |   |
| +       |   |
| ns      |   |
| =       |   |
| •       | ĕ |
| $\odot$ | 1 |
|         |   |

|                                                                                    | 0,0014<br>0,0059<br>0,0059<br>0,0069<br>0,0069<br>0,0011<br>0,011<br>0,012<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013<br>0,013          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/0 5/1                                                                            | 0,0014<br>0,003<br>0,005<br>0,005<br>0,005<br>0,001<br>0,001<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003      |
| ===                                                                                | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و ا                                                                                | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0 |
| 80%                                                                                | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 802                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H #5                                                                               | 0,011<br>0,014<br>0,055<br>0,078<br>0,078<br>0,078<br>0,078<br>0,054<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057<br>0,057       |
| ein                                                                                | 0,011<br>0,022<br>0,035<br>0,044<br>0,055<br>0,078<br>0,010<br>0,11<br>0,55<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| auf                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3ins                                                                               | 0,00144<br>0,00128<br>0,0055<br>0,0083<br>0,0083<br>0,0125<br>0,0125<br>0,0125<br>0,0111<br>1,111<br>1,23<br>1,23<br>1,39<br>1,23<br>1,39<br>1,39<br>1,39<br>1,39<br>1,39<br>1,39<br>1,39<br>1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3, 20 in                                                                           | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 -                                                                               | 1-00 1-00 0 t-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| %9                                                                                 | 0,013<br>0,038<br>0,008<br>0,008<br>0,007<br>0,117<br>0,117<br>0,138<br>0,00<br>0,017<br>1,117<br>1,130<br>1,100<br>1,107<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1,607<br>1   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| agen<br>1/2 %                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,12<br>0,12<br>0,25<br>0,25<br>0,33<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,65<br>1,65<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| le co                                                                              | 0.004<br>0.107<br>0.107<br>0.250<br>0.250<br>0.331<br>1.253<br>0.250<br>0.331<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253<br>1.253       |
| Tagen                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gr.                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08 %<br>28                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 311 8                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | 0,88<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>1,67<br>2,83<br>2,67<br>3,38<br>2,67<br>113,83<br>113,83<br>26,67<br>66,67<br>66,67<br>66,67<br>83,83<br>66,67<br>86,67<br>86,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monat                                                                              | 0,683<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767<br>1,767       |
| % * "                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | 0,42<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| auf<br>5 %                                                                         | 0,482<br>1,253<br>1,253<br>1,252<br>2,920<br>2,920<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250<br>1,250       |
| 200                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | 0111883884447007007000001010101010101010101010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33i                                                                                | 01199884440050884400   30   30   30   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lag<br>%%<br>1/2%                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 0 0 0 0                                                                          | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38 08                                                                              | 89 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3°/0                                                                               | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 00                                                                              | 400000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zahr<br>4%                                                                         | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3ins auf I Zahrzu 860 Tag<br>8%   5%   4%   3%   1/2%<br>1413   1413   1413   1413 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ 0 31                                                                             | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n 52                                                                               | 0 51 84 8 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zins auf I<br>6 %   5 %  <br>4   3   4   3                                         | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                            | 11 94 84 16 5 17 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا دی                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Berechnung bon Binfeszinfen.

| nady             | man hat von einer Mark bei |                |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Jahren           | 21/2 %                     | 3 %            | 31/2 % | 4 %    | 4 1/2 % | 5 %     |  |  |  |  |  |  |
| 1                | 1,025                      | 1.020          | 1.095  | 1.010  | 1.045   | 1,050   |  |  |  |  |  |  |
| 9                | 1,025                      | 1,030<br>1,061 | 1,035  | 1,040  | 1,045   | 1,102   |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>3           |                            |                | 1,071  | 1,082  | 1,092   |         |  |  |  |  |  |  |
| 3                | 1,077                      | 1,093          | 1,109  | 1,125  | 1,141   | 1,158   |  |  |  |  |  |  |
| 4<br>5<br>6<br>7 | 1,104                      | 1,126          | 1,148  | 1,170  | 1,192   | 1,216   |  |  |  |  |  |  |
| . 0              | 1,131                      | 1,159          | 1,188  | 2,217  | 1,246   | 1,276   |  |  |  |  |  |  |
| 6                | 1,160                      | 1,194          | 1,229  | 1,265  | 1,302   | 1,340   |  |  |  |  |  |  |
| 7                | 1,189                      | 1,230          | 1,272  | 1,316  | 1,361   | 1,407   |  |  |  |  |  |  |
| 8                | 1,218                      | 1,267          | 1,317  | 1,369  | 1,422   | 1,478   |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1,249                      | 1,305          | 1,363  | 1,423  | 1,486   | 1,551   |  |  |  |  |  |  |
| 10               | 1,280                      | 1,344          | 1,411  | 1,480  | 1,553   | 1,629   |  |  |  |  |  |  |
| 15               | 1,448                      | 1,558          | 1,675  | 1,801  | 1,935   | 2,079   |  |  |  |  |  |  |
| 20               | 1,639                      | 1,806          | 1,990  | 2,191  | 2,412   | 2,653   |  |  |  |  |  |  |
| 30               | 2,098                      | 2,427          | 2,807  | 3,243  | 3,745   | 4,322   |  |  |  |  |  |  |
| 40               | 2,685                      | 3,262          | 3,959  | 4,801  | 5,816   | 7,04    |  |  |  |  |  |  |
| 50               | 3,437                      | 4,384          | 5,585  | 7,107  | 9,033   | 11,467  |  |  |  |  |  |  |
| 60               | 4,400                      | 5,892          | 7,878  | 10,527 | 14,027  | 18,679  |  |  |  |  |  |  |
| 70               | 5,632                      | 7,918          | 11,113 | 15,572 | 21,784  | 30,426  |  |  |  |  |  |  |
| 80               | 7,210                      | 10,641         | 15,676 | 23,050 | 33,830  | 49,561  |  |  |  |  |  |  |
| 90               | 9,229                      | 14,301         | 22,112 | 34,119 | 52,537  | 80,730  |  |  |  |  |  |  |
| 100              | 11,814                     | 19,219         | 31,191 | 50,505 | 81,589  | 131,500 |  |  |  |  |  |  |

## Raumgewichte.

Für den Landwirt ist es in vielen Fällen wichtig zu wissen, wie hoch das Raumgewicht oder das spezifische Gewicht eines Körpers ist. So braucht er Anhaltspunkte über das Gewicht der Heu-, Stroh-, Küben- usw. Borräte bei Aufstellung eines Fütterungsplanes oder bei der Übernahme eines Gutes u. a.; ebenso wenn er Holz, Steine und andere Gegenstände mit seinen Gespannen führen will.

| 1. Futter= und Streumaterialien.                                         | 1 cbm wiegt etwa                                                           |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1 chm wiegt etwa kg<br>Heu sessissend 65—75<br>mult lodersitzendes 50—65 | Rüben<br>Rörner von Getreide und Hülfen-<br>früchte siehe di-Gewicht Seite | <b>65</b> 0 |  |
| Stroh (Wintergetreide)60                                                 | 2. Dünger.                                                                 |             |  |
| " (Halfenfrüchte) 40<br>Kartoffeln 675                                   | Stallmist, frisch                                                          | 750<br>650  |  |

| 3. Holzarten.                   | 1        | 1 cbm wiegt etwa                                  | kg |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----|
| •                               | _        | Ralfstein und Marmor 26                           | 0ŏ |
|                                 | ođen ¦   | Ralfstein, gebrannt 17                            | nn |
| kg 1                            | 1 kg     | Piesnerölle 13                                    |    |
| Sautinity 1000                  | 650      | ottespecone                                       |    |
| Scheite 700                     | 455      | Porphys                                           |    |
|                                 | 470      | Quary 26                                          |    |
| Stavenjuig                      | 330      | Sand, fein und feucht 198                         |    |
| Scheite 610                     | 710      | " troden 152                                      |    |
|                                 |          | Sandsteine 230                                    | )0 |
| Citiloudill I I I I I I         | 710      | Schiefer 265                                      | 60 |
|                                 | 635      | Tuffftein 200                                     | 00 |
|                                 | 675      | Biegelsteine 160                                  | 0  |
| weiß 1040                       | 750      | Diegerheime I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |    |
| Eiche 1000                      | 660      | 5. Metalle.                                       |    |
| Erle 810                        | 470      | Alluminium                                        |    |
|                                 | 710      | Blei 1140                                         |    |
|                                 | 440      | Gifen. Buß 723                                    | 0  |
| Riefern 880                     | 510      | Eisen, Guß                                        | 0  |
|                                 | 640      | Gifen, Stahl 782                                  | 0  |
|                                 | 520      | Golb 1926                                         |    |
|                                 | 450      | Rupfer 880                                        | 0  |
| Mußbaum 840                     | 650      | Messing 845                                       | 0  |
|                                 | 440      | Blatin 2240                                       | 0  |
|                                 | 470      | Silber 1050                                       | 0  |
|                                 |          | Bint 715                                          | 0  |
| uine 340                        | 020      | Dille                                             | -  |
| 4. Steine, Erbe und Baumaterial | lien     | 6. Constiges.                                     | ^  |
|                                 | 10000000 | Steinkohle 136                                    |    |
|                                 | 2900     | Rots                                              |    |
| Bausteine 2                     | 2500     | Holztohle 470                                     |    |
| Reton 2                         | 2500     | Steinfalz 2250                                    |    |
|                                 | 2000     | Allfohol 790                                      |    |
| Erde, Lehm, frisch 2            | 2050     | Bier 1025                                         | 5  |
| trafan 1                        |          | Milch, Ruh 103                                    | 2  |
| Gipsftein 2                     | 2160     | Most 1050                                         | )  |
| gemahlen 1                      | 230      | Retroleum 820                                     | )  |
|                                 | 050      | Baffer (bei 4 ° C) 1000                           | )  |
| Granit 2                        | 2770     | Gis                                               |    |
| Sumus, troden                   | 632      | Mehl                                              |    |
| Anuma, monen                    | 004      | mich                                              | •  |

# Art der Berechnung von Flächen und Körpern.

1. Flächen.





2. Parallelogramm. Juhalt = Grundlinie (g) X Sohe (h).



3. Crapes. Inhalt = der Durchschnitt der beiden Parrallelen  $\frac{g+b}{2}$  wird mit der Höhe h multipliziert.



4. Preied. Inhalt  $= \frac{1}{2}$  Grundlinie imes Sobe  $\frac{g}{2} imes h$ .



5. Pielen. Das Vieleck wird in Dreiecke oder in Dreiecke oder Trapeze zerlegt und jede Figur für sich wie bei Ziffer 3 und 4 berechnet und die Ergebnisse zusammengezählt.



6. Kreis. Der Juhalt — Halbmeiser (r) mit sich selbst und das Produkt mit 3,14 (n) multipliziert  $(r \times r \times 3,14)$ . Der Umfang — Durchmeiser  $(a) \times 3,14$ .



7. Clipfe. Der Inhalt = halbe lange Age  $(a) \times$  halbe turze Age  $(b) \times 3.14$ ; der Umfang = Summe der beiden halben Agen  $\times$   $3.14 = \left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot 3.14$ .

### II. Sorber.



1. Würfel und Prisma, Inhalt = Grundfläche  $a \cdot b$  (Rechtech)  $\times$  Söhe h.



2. Pyramide. Inhalt = Grundfläche (G)  $\times$   $\frac{1}{3}$  der Söhe (h).



3. Abgeftumpfte Pyramide. Juhalt — Grundsstäche  $(G \times g)$  und obere Fläche  $(D \times d)$  zus sammengezählt und durch 2 geteilt, das Ergebnis dann mit Höhe h multipliziert.



- 4. fiegel. Inhalt = Grundfläche  $\times$  Höhe dividiert durch 3  $r \times r \times \frac{3,14 \times h}{2}$ .
  - 5. Abgeftumpfler Regel, fiehe Rubel Biffer 10.



6. Inlinder. Inhalt = Grundfläche X Sohe.



7. Augel. Inhalt = Durchmesser 3  $\times$  mit sich selbst multipliziert, durch 6 dividiert  $\times$  3,14  $\frac{D \times D \times D}{6} \times$  3,14.



8. Paraboloid. Inhalt = Grundflache X halbe Sobe.



9. faß (Tonne). Bei Fässern und Tonnen, die in der Mitte die größte Spundweite haben, ergibt sich der Juhalt wie solgt: Man zählt 2/3 der Spundweite und 1/3 der Bodenweite zusammen und nimmt dies als mittleren Durchmesser des Fasses; die Durchschichtitsstäche des Fasses ist dann 1/2 Durchsmesser mit sich selbst multipliziert mal 3,14; der Inhalt — Durchschwittsstäche X Söhe des Fasses.



10. Kübel. Inhalt — beibe Halbmeffer mit fich selbst multipliziert ebenso beibe miteinander, die Summe dieser drei Produkte mit 3,14 und dann mit 1/2 der Höhe multipliziert.

# Aubifinhalt von runden

| Section   Sect   |      |         |         |          |                                            |               |         | 0       |                      | ,          | ****     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------------|------------|----------|--------|--------|
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # I  |         |         |          | Mittle                                     | rer Di        | ırchme  | fer in  |                      | etern      |          |        |        |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e 9  | 5       | 6       | 7        | 8                                          | 9             | 10      | 15      | 20                   | 25         | 30       | 35     | 40     |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58   |         |         |          | Mi                                         | ttlerer       | Umfar   | ig in g | entime               |            |          |        |        |
| 1,2 " " " " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,13 0,15 1,4 " " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,13 0,15 1,8 1,6 " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,18 1,8 " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,18 1,8 " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,18 1,8 " 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,14 0,19 0,25 3 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 15.71   | 18.85   | 21,99    | 25,13                                      | 28,27         | 31,42   | 47,12   | 62,83                | 78,54      | 94,25    | 109,96 | 125,66 |
| 1.2 " " " " " 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1  |         |         |          |                                            | 0.01          | 0.01    | 0.02    | 0.03                 | 0.05       | 0,07     |        | 0,13   |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2  |         |         | ".       | 0,01                                       |               | 0,01    | 0,02    | 0,04                 | 0,06       | 0.08     | 0,12   | 0,15   |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,4  |         |         |          | 0,01                                       | 0,01          | 0,01    | 0,02    |                      | 0,07       | 0,10     | 0,13   |        |
| \$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,6  |         | "       |          | 0,01                                       | 0,01          | 0,01    | 0,03    | 0,05                 | 0,08       | 0,11     | 0,15   |        |
| \$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,8  | "       | 0,01    |          |                                            |               | 0,01    | 0,05    | 0,00                 | 0,09       | 0.14     | 0.19   |        |
| 3,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,17 0,24 0,25 0,35 0,45 3,8 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,12 0,19 0,27 0,37 0,48 4 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,35 0,48 0,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,35 0,48 0,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,48 0,65 0,55 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,37 0,50 0,65 5,4 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,00 0,16 0,26 0,37 0,50 0,65 5,6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,10 0,17 0,27 0,38 0,52 0,68 5,6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,29 0,42 0,58 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,29 0,42 0,58 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 7,2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,51 0,69 0,99 0,99 0,74 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,51 0,69 0,99 0,99 0,74 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,24 0,37 0,34 0,73 0,36 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,99 1,16 9,4 0,27 0,10 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,24 0,37 0,34 0,73 0,36 0,55 0,75 0,88 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 1,14 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,46 0,66 0,99 1,18 1,29 1,29 1,38 1,30 0,30 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,23 0,41 0,64 0,66 0,99 1,18 1,29 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,0 | 2    | 001     | 0,01    |          |                                            | 0.03          | 0.02    | 0.05    | 0.09                 | 0.15       |          | 0,29   | 0.38   |
| 3,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,17 0,24 0,25 0,35 0,45 3,8 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,12 0,19 0,27 0,37 0,48 4 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,35 0,48 0,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,35 0,48 0,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,35 0,48 0,65 0,55 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,09 0,16 0,25 0,37 0,50 0,65 5,4 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,00 0,16 0,26 0,37 0,50 0,65 5,6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,10 0,17 0,27 0,38 0,52 0,68 5,6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,29 0,42 0,58 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,29 0,42 0,58 0,73 6 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 0,18 0,28 0,41 0,56 0,73 7,2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,51 0,69 0,99 0,99 0,74 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,51 0,69 0,99 0,99 0,74 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,35 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,24 0,37 0,34 0,73 0,36 0,55 0,75 0,98 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,99 1,16 9,4 0,27 0,10 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,24 0,37 0,34 0,73 0,36 0,55 0,75 0,88 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,66 0,99 1,18 1,14 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,46 0,66 0,99 1,18 1,29 1,29 1,38 1,30 0,30 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,23 0,41 0,64 0,66 0,99 1,18 1,29 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,0 | 3.2  |         | 0.01    | 0.01     | 0,02                                       | 0.02          | 0,03    | 0.06    | 0,10                 | 0,16       | 0,23     | 0,31   | 0,40   |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | 3,4  |         |         | 0.01     | 0,02                                       | 0,02          | 0,03    |         | 0,11                 | 0,17       | 0,24     | 0,33   |        |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | 3,6  |         |         | 0,01     | 0.02                                       | 0,02          | 0,03    | 0,06    | 0,11                 | 0,18       | 0,20     | 0,33   |        |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | 3,8  |         |         | 0,01     | 0,02                                       | 0,02          | 0,03    | 0,07    | 0,12                 | 0.20       | 0.27     | 0.38   | 0.50   |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | ±    |         |         | 0,02     | 0,02                                       | 0,03          | 0,03    |         | 0.16                 | 0.25       | 0.35     | 0.48   |        |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | 5.2  |         | 0.01    | 0.02     | 0.03                                       | 0.03          |         | 0.09    | 0.16                 | 0,26       | 0,37     | 0,50   |        |
| 5.8   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.05   0.10   0.18   0.28   0.41   0.56   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.01   0.19   0.29   0.42   0.58   0.75   0.76   0.77   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04   0.05   0.12   0.22   0.34   0.49   0.67   0.88   0.75   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.51   0.69   0.99   0.74   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.13   0.23   0.35   0.52   0.71   0.93   0.94   0.71   0.93   0.96   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9 | 5,4  |         | 0,02    | 0,02     | 0.03                                       | 0.03          | 0,04    | 0.10    | 0.17                 | 0,27       | 0,38     | 0,52   |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,6  | 0,01    | 0,02    | 0,02     | 0,03                                       | 0,04          | 0,04    | 0,10    | 0,18                 | 0,27       | 0,40     | 0,54   |        |
| 7,4 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,30 0,32 0,71 0,39 0,96 0,77 0,8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,75 0,88 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,77 1,01 9 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,44 0,64 0,87 1,13 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,17 0,30 0,46 0,66 0,69 0,90 1,18 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,92 1,21 9,8 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,78 1,06 1,28 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,57 0,82 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,51 1,51 1,51 1,60 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,15 1,51 1,51 1,60 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,76 1,44 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,52 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,33 1,27 1,46 1,91 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,35 1,36 0,03 0,04  | 5,8  | 0,01    | 0,02    | 0,02     | 0,03                                       | 0,01          | 0,05    | 0,10    | 0,18                 | 0,28       | 0.41     | 0.58   | 0.75   |
| 7,4 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,30 0,32 0,71 0,39 0,96 0,77 0,8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,75 0,88 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,77 1,01 9 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,44 0,64 0,87 1,13 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,17 0,30 0,46 0,66 0,69 0,90 1,18 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,92 1,21 9,8 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,78 1,06 1,28 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,57 0,82 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,51 1,51 1,51 1,60 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,15 1,51 1,51 1,60 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,76 1,44 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,52 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,33 1,27 1,46 1,91 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,35 1,36 0,03 0,04  |      |         | 0,02    | 0,02     | 0,03                                       | 0,04          | 0,05    | 0.12    | 0.23                 | 0.34       | 0.49     | 0.67   | 0.88   |
| 7,4 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,13 0,23 0,30 0,32 0,71 0,39 0,96 0,77 0,8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,75 0,88 8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,14 0,25 0,38 0,55 0,77 1,01 9 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,44 0,64 0,87 1,13 9,2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,17 0,30 0,46 0,66 0,69 0,90 1,18 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,92 1,21 9,8 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,99 1,23 11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,78 1,06 1,28 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,06 1,38 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,57 0,82 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,51 1,51 1,51 1,60 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,53 1,15 1,15 1,51 1,51 1,60 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,44 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,76 1,44 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,52 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,76 1,44 1,88 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,33 1,27 1,46 1,91 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,35 1,35 1,36 0,03 0,04  | 7.9  |         | 0.02    | 0.03     | 0.04                                       | 0.05          | 0.06    | 0.13    | 0.23                 | 0.35       | 0,51     | 0,69   | 0,90   |
| 7,6   0,01   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,13   0,24   0,37   0,34   0,75   0,98   8   0,02   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,14   0,25   0,38   0,55   0,75   0,75   0,98   8   0,02   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,07   0,16   0,28   0,44   0,64   0,87   1,13   9,2   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,07   0,16   0,28   0,44   0,65   0,65   0,89   1,16   9,4   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,07   0,16   0,22   0,45   0,65   0,66   0,99   1,18   9,6   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,17   0,30   0,47   0,68   0,92   1,21   9,8   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,17   0,30   0,47   0,68   0,92   1,21   9,8   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,17   0,31   0,48   0,69   0,94   1,23   10   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,17   0,31   0,48   0,69   0,94   1,23   11   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,17   0,31   0,48   0,69   0,94   1,23   11,2   0,02   0,03   0,04   0,06   0,07   0,09   0,19   0,35   0,55   0,79   1,08   1,41   11,4   0,02   0,03   0,04   0,06   0,07   0,09   0,20   0,35   0,55   0,51   1,06   1,38   11,2   0,02   0,03   0,04   0,06   0,07   0,09   0,20   0,36   0,57   0,82   1,12   1,46   11,8   0,02   0,03   0,04   0,06   0,07   0,09   0,20   0,36   0,57   0,82   1,12   1,46   11,8   0,02   0,03   0,04   0,06   0,07   0,09   0,20   0,36   0,57   0,82   1,12   1,46   11,8   0,02   0,03   0,04   0,06   0,08   0,09   0,21   0,36   0,57   0,93   1,27   1,46   13,4   0,03   0,04   0,05   0,07   0,08   0,10   0,23   0,41   0,65   0,93   1,27   1,56   13,4   0,03   0,04   0,05   0,07   0,08   0,10   0,23   0,41   0,65   0,93   1,27   1,56   13,4   0,03   0,04   0,05   0,07   0,09   0,11   0,24   0,42   0,66   0,95   1,25   1,63   13,4   0,03   0,04   0,05   0,07   0,09   0,11   0,24   0,42   0,66   0,95   1,25   1,63   13,4   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,10   0,12   0,27   0,48   0,76   1,09   1,48   1,94   15,8   0,03   0,04   0,05   0,06   0,08   0,10   0,12   0,27   0,48   0,76   1,09   1,48   1,94   15,8   0,03   0,04 | 7.4  | 0.01    | 0,02    | 0.03     | 0,04                                       | 0,05          | 0.06    | 1 0 13  | 0,23                 | 0,36       | 1 0.52   | 0,71   | 0,93   |
| 9, 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,28 0,44 0,45 0,69 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,17 0,30 0,46 0,66 0,90 1,18 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,92 1,21 1,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,31 0,48 0,69 0,94 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,18 0,31 0,49 0,71 0,96 1,26 11 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,19 0,35 0,55 0,54 0,78 1,06 1,26 11 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,19 0,35 0,55 0,579 1,08 1,41 1,14 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,08 1,41 1,14 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,51 0,79 1,08 1,41 1,16 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,56 0,81 1,10 1,43 11,6 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,56 0,81 1,10 1,43 11,6 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,53 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,23 0,41 0,65 0,93 1,27 1,55 1,63 13,2 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,29 1,66 13,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,31 1,71 13,8 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 14 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 14 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,35 1,76 1,51 1,51 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,58 1,54 0,00 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,54 2,14 10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,28 0,50 0,78 1,12 1,50 1,50 1,50 | 7,6  | 0.01    | 0.02    | 0.03     |                                            | 0,05          |         | 0,13    | 0,24                 | 0,37       | 0,54     | 0,73   | 0,96   |
| 9, 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,28 0,44 0,45 0,69 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,16 0,29 0,45 0,65 0,89 1,16 9,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,17 0,30 0,46 0,66 0,90 1,18 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,30 0,47 0,68 0,92 1,21 1,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,31 0,48 0,69 0,94 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,18 0,31 0,49 0,71 0,96 1,26 11 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,19 0,35 0,55 0,54 0,78 1,06 1,26 11 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,19 0,35 0,55 0,579 1,08 1,41 1,14 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,08 1,41 1,14 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,51 0,79 1,08 1,41 1,16 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,56 0,81 1,10 1,43 11,6 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,56 0,81 1,10 1,43 11,6 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,53 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,37 0,58 0,83 1,114 1,48 12 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,23 0,41 0,65 0,93 1,27 1,55 1,63 13,2 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,29 1,66 13,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,31 1,71 13,8 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 14 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 14 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,35 1,76 1,51 1,51 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,58 1,54 0,00 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,09 1,48 1,94 1,54 2,14 10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,28 0,50 0,78 1,12 1,50 1,50 1,50 |      | 0,02    | 3 0,02  | 2   0,03 | 0,04                                       | 0,05          |         | 0,14    | 0,20                 | 0,38       | 0,55     | 0,75   | 1.01   |
| 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,02    | 0,02    | 2 0,03   |                                            | 0,03          |         | 0,14    | 0,23                 | 0,33       | 0.64     | 0.87   | 1.13   |
| 9,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0.0     | 0,0     | 0.01     | 0.05                                       | 0.06          |         | 0.16    | 0.20                 | 0.45       | 0.65     | 0,89   |        |
| 9,6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,31 0,48 0,69 0,92 1,25 1,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 0,31 0,48 0,69 0,94 1,23 10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,18 0,31 0,49 0,71 0,96 1,26 11 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,08 1,41 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,35 0,55 0,79 1,08 1,41 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,55 0,79 1,08 1,41 11,4 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,55 0,79 1,08 1,41 11,8 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,20 0,36 0,55 0,55 0,79 1,08 1,41 11,8 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,36 0,57 0,82 1,12 1,46 11,8 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,21 0,36 0,55 0,55 0,55 1,15 1,51 13 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,21 0,38 0,59 0,85 1,15 1,51 13 0,33 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,23 0,41 0,64 0,92 1,25 1,63 13,2 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,23 0,41 0,64 0,92 1,25 1,63 13,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,23 0,41 0,65 0,93 1,27 1,66 13,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,29 1,68 13,6 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,66 0,95 1,31 1,71 1,71 13,8 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,4 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,24 0,43 0,68 0,98 1,33 1,73 1,4 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,54 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,56 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,56 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,54 2,14 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,27 0,48 0,76 1,00 1,48 1,94 1,54 2,14 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0                                                                                                                                                           | 9,4  | 0.03    | 2   0.0 | 10,04    | 0,05                                       | 0,06          |         | 0,17    | 1.0.30               | 0.46       | 0,66     | 0,90   | 1,18   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 0.0     | 2   0.0 |          | 0,05                                       | 0,06          |         | 1 (117  | 1 0 30               | 0,47       | 0,68     | 0,92   | 1,21   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 0,0     | 2 0,0   | 3 0,04   | 0,05                                       | 0,06          | 0,08    | 0,17    | 0,31                 | 0,48       | 0,69     | 0,94   | 1 26   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         | 9 0,09   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00    | 0,10    | 0,31                 | 0,30       | 0.78     | 1.06   | 1.38   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.2 | 0.0     |         | 3 0.0    | 0.06                                       | 0.07          | 0.09    | 0.20    | 0.35                 | 0.55       | 0.79     | 1,08   | 1,41   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,4 | 0,0     | 2 0.0   | 3   0.0- | 1   0.06                                   | 0.07          | 0.09    | 0,20    | 0,36                 | 0,56       | +0.81    | 1,10   |        |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,6 | 0,0     | 2   0.0 | 3 0,0    | 0,06                                       | 0,07          | 0,09    | 0,20    | 0,36                 | 0,57       | 0.82     | 1,12   | 1,46   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0,0     | 2 0,0   | 3 0,0    | 0,00                                       | 0,08          | 0,00    | 1 0,21  | 0,37                 | 0,58       | 0,85     | 144    | 1.51   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   | 1 0,0   | 8 0,0   | 1 0,0    | 3 0,00                                     | 0,00          | 0,0     | 0,21    | 0.41                 | 0.61       | 0,99     | 1.25   |        |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.2 | 0.0     | 3 0.0   | 4 0.0    | 5 0.0                                      | 0.08          | 6 0.10  | 0.23    | 0.41                 | 1 0.65     | 1 0.93   | 1.27   | 1,66   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,4 | 0,0     | 3 0,0   | 4   0.0  | 5 0,07                                     | 7 0.09        | 0,11    | 0,24    | 0,42                 | 0.66       | 0,95     | 1,29   | 1,68   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,6 | 0.0     | 3 0,0   | 4 0,0    | 5 0,0                                      | 7   0,09      | 0,1     | 10.24   | 0.43                 | $\pm 0.67$ | 1 ().96  | 1,31   | 1,71   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,8 | 0,0     | 15 0,0  | H 0,0    |                                            | 0,0           | 1 0,1   | 0,24    | 0,45                 | 0,68       | 0,98     | 1,00   | 1.78   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 0,0     | 3 0,0   | 11 0,0   | 5 00                                       | 3 0.10        | 11 019  | 0,2     | 0.47                 | 0.74       | 1.06     | 1.44   | 1.88   |
| 15,8 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,28 0,50 0,78 1,19 1,52 1,59 16 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,28 0,50 0,78 1,19 1,54 2,01 17 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,28 0,50 0,79 1,13 1,54 2,01 17 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,30 0,53 0,83 1,20 1,64 2,14 18 0,04 0,05 0,07 0,08 0,19 0,14 0,13 0,30 0,53 0,83 1,20 1,64 2,14 18 0,04 0,05 0,07 0,08 0,19 0,14 0,14 0,28 0,77 0,88 1,77 1,73 2,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.2 | ), o    |         |          | 5 00                                       | S   0.10      | 0 0.13  | 0.2     | 0.48                 | 0.75       | 1.07     | 1,46   | 1,91   |
| 15,8 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,28 0,50 0,78 1,19 1,52 1,59 16 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,28 0,50 0,78 1,19 1,54 2,01 17 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,28 0,50 0,79 1,13 1,54 2,01 17 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,30 0,53 0,83 1,20 1,64 2,14 18 0,04 0,05 0,07 0,08 0,19 0,14 0,13 0,30 0,53 0,83 1,20 1,64 2,14 18 0,04 0,05 0,07 0,08 0,19 0,14 0,14 0,28 0,77 0,88 1,77 1,73 2,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1 0,0   | 0.0     | 0,0      | 6 0,0                                      | 8 0,10        | 0   0,1 | 2 0,2   | 0,48                 | 0,70       | 1.09     | 1,48   | 1,94   |
| 16   0,03   0,05   0,06   0,08   0,10   0,13   0,28   0,50   0,79   1,13   1,54   2,01   17   0,04   0,05   0,06   0,09   0,11   0,13   0,30   0,53   0,83   1,20   1,64   2,14   18   0.04   0.05   0.07   0.08   0,12   0,14   0,35   0.57   0.88   1,27   1,73   2,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,6 | 3   0,0 | 3 0,0   | 7 0,0    | 6 0,0                                      | 8 0,10        | 0 0,1   | 2 0,2   | $\frac{3}{3} = 0.49$ | 0,77       | 1,10     | 1,50   | 1,90   |
| 17 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,13 0,30 0,53 0,83 1,20 1,14 2,14 18 0,04 0,05 0,07 0,00 0,19 0,14 0,39 0,57 0,88 1,27 1,64 2,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |          | $\mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ | 8 0,1         | 0 0,1   | 2 0,2   | 0,50                 | 0.78       | 1,12     | 1,02   | 2.01   |
| 18   6/01   6/65   6/67   6/66   6/19   6/14   6/29   6/57   6/28   1/37   1/72   3/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   |         |         |          | 8 0.0                                      | $\frac{0}{9}$ | 1 0.1   | 3 0.3   | 0,50                 | 1 0.8      | 1.90     | 1.64   | 2,14   |
| 10   0/0x   0/00   0/01   0/00   0/14   0/14   0/04   0/01   0/00   1/41   1/10   2/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18   | 0,0     | 04 0,0  |          | 7 0,0                                      | $9 \mid 0.1$  | 2 0.1   | 4 0.3   | 2 0,5                | 7   0.88   | 1,27     | 1,73   | 2.26   |
| 137   10.04   10.06   10.07   10.10   10.12   10.13   10.54   10.00   10.36   10.54   10.06   20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19   |         |         |          | 0,1                                        | 0 0.1         | 2 0.1   | บ   บ,อ | ±   U,O              | 0.9        | 1,34     | 1,83   | 2,39   |
| 20   0,04   0,06   0,07   0,10   0,13   0,16   0,35   0,63   0,98   1,41   1,92   2,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20   | 0,      | 04   0, | 06   0,0 | 17   0,1                                   | 0   0,1       | ฮ   0,1 | 6   0,3 | 0,6                  | 3   0,98   | 5   1,41 | 1,92   | 2,51   |

# Stämmen in Rubikmetern.

| ===                      | 1            |              |              | Mittler      | er Durc      | hmeffer      | in Ben       | timeter                              | n            |                |                |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Länge<br>in Weterr       | 45           | 50           | 55           | 60           | 65           | 70           | 75           | 80                                   | 85           | 90             | 95             |
| Länge<br>1 Meter         |              |              |              | Mitt         | lerer 11     | mfang        | in Bent      | imeterr                              | ı            |                |                |
| er 📜                     | 141,37       | 157.08       | 172,79       |              |              |              |              |                                      |              | 4 282,7        | 4 298,45       |
| 1                        | 0,16         | 0.20         | 0,24         | 0.28         | 0,33         | 0,38         | 0,11         | 0,50                                 | 0,57         | 0,64           |                |
|                          | 0.19         | 0,24         | 0,29         | 0,34         | 0,40         | 0,46         | 0.53         | 0.60                                 | 0,68         | 0.76           | 0.85           |
| 1,2<br>1,4               | 0,22         | 0.27         | 0,33         | 0,40         | 0,46         | 0,54         | 0,62         | 0,70                                 | 0,79         | 0.89           | 0,99           |
| 1,6                      | 0,25         | 0,31         | 0,38         | 0,45         | 0,53         | 0,62         | 0,71         | 0,80                                 | 0,91         | 1,02           | 1,13           |
| 1,8                      | 0,29         | 0,35         | 0,43         | 0,51         | 0,60         | 0,69         | 0,80         | 1,01                                 | 1,02         | 1,15<br>1,27   | 1,28           |
| 2´3                      | 0,32         | 0,39         | 0,48         | 0,57         | 1,00         | 0,77<br>1,15 | 1,33         | 1,51                                 | 1,70         | 1,91           | 2.13           |
| 39                       | 0,51         | 0,63         | 0,76         | 0,90         | 1,06         | 1,23         | 1,41         | 1,61                                 | 1.82         | 2,04           | 2.27           |
| 3,2<br>3,4               | 0,54         | 0,67         | 0.81         | 0,96         | 1,13         | 1,31         | 1,50         | 1,71                                 | 1,93         | 2,16           | 2,41           |
| 3,6                      | 0,57         | 0,71         | 0,86         | 1,02         | 1.19         | 1,39         | 1,59         | 1,81                                 | 2,04         | 2,29           | 2,55           |
| 3,6<br>3,8               | 0,60         | 0,75         | 0,90         | 1,07         | 1,26<br>1,33 | 1,46         | 1,68         | 1,91                                 | 2,16         | 2,42           | 2,69           |
| 4                        | 0,61         | 0,79         | 0,95         | 1,13         | 1,33         | 1,54         | 1,77         | 2,01                                 | 2,27         | 2,54           | 2,84           |
| 5                        | 0,80         | 0,98         | 1,19         | 1,41         | 1,66<br>1,73 | 1,92<br>2,00 | 2,21 2,30    | 2,51                                 | 2,95         | 3,18<br>3,31   | 3,54           |
| 5,2<br>5,4<br>5,6<br>5,8 | 0,83<br>0,86 | 1,02         | 1,24         | 1,47<br>1,53 | 1,79         | 2,08         | 2,39         | 2,71                                 | 3,06         | 3,44           | 3,83           |
| 5.6                      | 0,89         | 1,10         | 1,33         | 1,58         | 1,86         | 2,16         | 2,47         | 2,81                                 | 3,18         | 3,56           | 3,97           |
| 5.8                      | 0,92         | 1,14         | 1,38         | 1,64         | 1,92         | 2.23         | 2.56         | 2,92                                 | 3.29         | 3,69           | 4,11           |
| U                        | 0,95         | 1,18         | 1,43         | 1,70         | 1,99         | 2,31         | 2,65         | 3,02                                 | 3,40         | 3,82           | 4,25           |
| 7                        | 1,11         | 1,37         | 1,66         | 1,98         | 2,32         | 2,69         | 3,09         | 3,52                                 | 3,97         | 4,45           | 4,96           |
| 7,2                      | 1,15         | 1,41         | 1,71         | 2,04         | 2,39         | 2,77         | 3,18         | 3,62                                 | 4,09<br>4,20 | 4,58           | 5,10           |
| $\frac{7.4}{7.6}$        | 1,18<br>1,21 | 1,45<br>1,49 | 1,76<br>1,81 | 2,09<br>2,15 | 2,46<br>2,52 | 2,85<br>2,92 | 3,27<br>3,36 | 3,72<br>3,82                         | 4,31         | 4,71<br>4,83   | 5,39           |
| 7,0                      | 1,21         | 1,53         | 1.85         | 2,10         | 2,59         | 3,00         | 3,45         | 3.92                                 | 1,43         | 4,96           | 5,53           |
| 7,8                      | 1,27         | 1,57         | 1,90         | 2,26         | 2,65         | 3,08         | 3,53         | 4.02                                 | 4,54         | 5,09           | 5,67           |
| 9                        | 1,43         | 1,77         | 2,14         | 2,54         | 2,99         | 3,46         | 3,98         | 4.52                                 | 5.11         | 5,73           | 6,38           |
| 9,2<br>9,4               | 1,46         | 1,81         | 2,19         | 2,60         | 3,05         | 3,54         | 4,06         | 4,62                                 | 5,22         | 5,85           | 6,52           |
| 9,4                      | 1,50         | 1,85         | 2,23         | 2,66         | 3,12         | 3,62         | 4,15         | 4,72<br>4,83                         | 5,33<br>5,45 | 5,98<br>6,11   | 6,66           |
| 9,6<br>9,8               | 1,53<br>1,56 | 1,88         | 2,28<br>2,33 | 2,71         | 3,19         | 3,69         | 4,24<br>4,33 | 4,83                                 | 5,56         | 6,23           | 6,80           |
| 10                       | 1,59         | 1,96         | 2,38         | 2,77         | 3,25<br>3,32 | 3,77<br>3,85 | 4,42         | 5.03                                 | 5,67         | 6,36           | 7,09           |
| îĭ                       | 1,75         | 2,16         | 2,61         | 3.11         | 3,65         | 4,23         | 4.86         | 5.53                                 | 6,24         | 7.00           | 7.80           |
| 11,2                     | 1,78         | 2,20         | 2,66         | 3,17         | 3.72         | 4,31         | 4,95         | 5.63                                 | 6,36         | 7,13<br>7,25   | 7,94           |
| 11,4                     | 1,81         | 2,21         | 2,71         | 3,22         | 3,78         | 4,39         | 5,01         | 5,73                                 | 6,47         | 7,25           | 8,08           |
| 11,6                     | 1,84         | 2,28         | 2,76         | 3,28         | 3,85         | 4,46         | 5,12         | 5,83                                 | 6,58         | 7,38           | 8,22           |
| 11,8<br>12               | 1,88         | 2,32         | 2,80         | 3,34         | 3,92         | 4,54         | 5,21<br>5,30 | 5,93<br>6,03                         | 6,70         | 7,51           | 8,36           |
| 13                       | 2,07         | 2,36<br>2,55 | 2,85<br>3,09 | 3,39<br>3,68 | 3,98<br>4,31 | 4,62<br>5,00 | 5,74         | 6,53                                 | 7,38         | 7,63<br>8,27   | 9,21           |
| 13.2                     | 2,10         | 2,59         | 3,14         | 3,73         | 4,38         | 5,08         | 5,83         | 6.61                                 | 7,49         | 8,40           | 9,36           |
| 13,2<br>13,4             | 2.13         | 2.63         | 3,18         | 3,79         | 4,45         | 5,16         | 5,92         | 6.74                                 | 7,60         | 8,52           | 9,50           |
| 13,6                     | 2,16         | 2.67         | 3,23         | 3,85         | 4,51         | 5,23         | 6,01         | 6,84                                 | 7,72         | 8,65           | 9,64           |
| 13,8                     | 2,19         | 2,71         | 3,28         | 3,90         | 4,58         | 5,31         | 6,10         | 6,94                                 | 7,83         | 8,78           | 9,78           |
| 14                       | 2,23         | 2,75         | 3,33         | 3,96         | 4,65         | 5,39         | 6,19         | 7,04                                 | 7,94<br>8,51 | 8,91<br>9,54   | 9,92<br>10,63  |
| 15 9                     | 2,39         | 2,95<br>2,98 | 3,56<br>3,61 | 4,24<br>4,30 | 4,98         | 5,77<br>5,85 | 6,63         | 7,5 <del>1</del><br>7,6 <del>1</del> | 8,63         | 9,67           | 10,77          |
| 15,2<br>15,4             | 2.45         | 3,02         | 3,66         | 4,35         | 5,04<br>5,11 | 5,93         | 6.80         | 7,74                                 | 8.74         |                | 10,92          |
| 15,6                     | 2,48         | 3,06         | 3,71         | 4,41         | 5,18         | 6,00         | 6,89         | 7,84                                 | 8.85         | 9,92           | 11,06          |
| 15,8                     | 2,51         | 3,10         | 3,75         | 4,47         | 5,24         | 6,08         | 6,98         | 7,91                                 | 8,97         | 10,05          | 11,20          |
| 16                       | 2,54         | 3,14         | 3,80         | 4,52         | 5,31         | 6,16         | 7,07         | 8,04                                 | 9.08         | 10,18          | 11,34          |
| 17                       | 2,70         | 3,34         | 4,04         | 4,81         | 5,64         | 6,54         | 7,51         | 8,55                                 |              | 10,81          | 12,05<br>12,76 |
| 18<br>19                 | 2,86         | 3,53         | 4,28.        | 5,09         | 5,97         | 6,93         | 7,95         |                                      | 10,78        | 11,45<br>12,09 | 13,47          |
| 20                       | 3,02         | 3,73<br>3,93 | 4,51<br>4,75 | 5,37<br>5,61 | 6,30<br>6,64 | 7,31<br>7,70 |              |                                      |              |                | 14,18          |
| 20                       | 0/10         | 0,00         | 1/10         | 0,01         | 0,01         | 1,10         | 0/01         | 20,00                                |              |                | /              |

# Zollsäte. a) für die wichtigsten Bedarfsartitel. Für 100 kg.

| 8                                              | ur 100      | ) kg.                                                       |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Getreibe                                       | 16 1        | Früchte, getrodnete.                                        | 16          |
| Moonen                                         | 5           | Upfel, Aprifofen, Birnen,                                   |             |
| Reizen. Spelz                                  | 5.50        | Pfirfice, Mirichen                                          | 4.—         |
| Gerite (Kutter)1                               | 1.30        | Porinthen                                                   | 8.—         |
| Wolsoerite                                     | 4           |                                                             | 24.—        |
| Contar                                         | 5           | Feigen                                                      | 8.—<br>4.—  |
| Miais                                          | 3.—         | Mandeln                                                     | 2.          |
|                                                | - 1         | Walnuffe und Paleinuffe                                     | ۵           |
| Mühlenfabritate.                               | 18,75       | Pflaumen, in Fässern und                                    | 4           |
|                                                | 10.20       | Säden von mindestens 50 kg.<br>Pflaumen, in Kisten von min- | 7.          |
|                                                | 10.20       | bestens 10 kg                                               | 5.—         |
| Mehl aus Reis oder Hülsen-                     | 18.75       | beliens to me                                               | •           |
| früchten<br>Graupen, Grieß, Grüße aus Ge-      | 20          | Rolonialwaren.                                              |             |
| treide (mit Ausnahme bon                       |             | Poffee roh                                                  | 60.—        |
| Safet)                                         | 12.—        | Ratao, roh                                                  | 20.—        |
| Sonit. Müllereierzeugnisse aus                 |             | Rofan entölt, gem. ullv                                     | 65.—        |
| Getreide oder Hüljenstüchten                   |             | 1 900                                                       | 100.—       |
| Reisgrieß, gewalzter Reis .                    | 18.75       | Buder                                                       | 40.—        |
| on *3                                          |             | Gewürze, Pfeffer, Nellen, Bi-                               | 50.—        |
| Reis.                                          | 4.—         | ment, Raneel, Sternanis 2c.                                 | frei        |
| geschält                                       | 4.          | Paprila                                                     | 4.—         |
| Sülfenfrüchte.                                 |             | Sagomehl, Tapiota                                           | 15.—        |
| Speisebohnen                                   | 2.—         | Cugomosy Cup                                                |             |
| Erbsen und Linfen                              | 1.50        | Ď١.                                                         |             |
| Friichte, frische.                             |             | Olivenöl in Fässern                                         | frei        |
| Apfelsinen                                     | 3.25        | in anderen Behältern                                        | 10.—        |
| Bitronen                                       | frei        | Mohn- und Sesamöl in Fässern .                              | 10          |
| Apfel, Birnen, Quitten, unver-                 | •           | in anderen Behältern                                        | 20.—        |
| nadt ober in Gaden bon min-                    |             | Leinöl in Fässern                                           | 4.—<br>20.— |
| bestens 50 kg bom 1./9. bis                    |             | in anderen Behältern                                        | 20.—        |
| 30./11                                         | frei        | Raps- und Rüböl und andere fette Dle, in Fässern            | 12.—        |
| bom 1./12.—31./8.                              | 2.—         | in anderen Behältern                                        | 20.—        |
| in anderer Verpadung in ein-                   | 3.20        |                                                             | 6.—         |
| sacher Umschließung in mehrsacher Umschließung | 5.—         |                                                             |             |
|                                                | -           |                                                             |             |
| Pssaumen                                       |             | Butter                                                      | 20.—        |
| nom 1 /9.—30./11.                              | frei        | Margarine                                                   | 20.—        |
| vom 1./12.—31./8.                              | 2.—         | Gier                                                        | 30.—        |
| Mnanas                                         | 4.—         | Raje                                                        |             |
| Kirschen                                       |             |                                                             | ' 15.—      |
| Bananen                                        | frei<br>4.— | 1                                                           |             |
| Weintrauben zum Taselgenuß                     | ***         | Cujmung                                                     |             |
|                                                |             |                                                             |             |

| Schweine, lebend 9.— Schafe 8.— Vindbiel 8.— Vindbiel 8.— Vindbiel 8.— Schweinesleisch, risch, gestoren 35.— schweinespeck 36.— Vederviel, geschlachtet (nicht zubereitet) 14.— Vänse frei frei Välge, lebend, nicht lebend, stisch, gestort, außer Narpsen frei Karpsen (nicht lebend) 10.— Veringe, per Tonne 3.— | 3ur Kognakbereitung 10.—   Schaumwein 180.—   Wein von Obst, in Fässen 3.—   in anderen Behältern 48.—   Mostobst steil   Sartossell, Gemüse. 15./2.—31./7 1.—   1./8.—14./2. steil   Rottobs 2.50   Beißfobs 2.50   Beißfobs 2.50   Gutten 4.—   Tomaten 4.— |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getränke.  Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sündhölzer                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b) Einzelne S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | industriezölle.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zoll für<br>100 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. Belleibungs-Industructure Garne, Gewebe, Kleider, Garne aus Baumwolle, je nach Feinheit Gewebe aus Bolle, je nach Feinheit Gewebe aus Wolle, je nach Feinheit Gewebe aus Wolle, Zuche zu Kleidern Filztuch und Filzwaren                                                                                         | Let er usw.       6-40         t                                                                                                                                                                                                                              |

| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30ll<br>100 kg                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rojamentierwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30—50<br>120 u. 180<br>65 u. 120<br>150                                                                                                                                                                              |
| II. Holzindustrie:<br>Möbel und Möbelteile, grobe 10—20 M, gepolsterte<br>Fensterrahmen, Türen, Treppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40—60<br>6—12<br>10<br>30                                                                                                                                                                                            |
| III. Eisenindustrie und Metallwaren: Roheisen M. 1.—, Eisenblech M. 3.— bis 4.50, Eisendraht. Eisenbahnschienen. Schmiedbarer Guß, roh M. 4.50 bis 8.—, bearbeitet. Spaten, Schauseln, Haden, Pslugschare. Sensten und Sicheln Wertzeuge aller Art Drahtsiste. Rabeln, Rähnadeln M. 100.—, Maschinennadeln. Metallwaren aus Blei, Zint, Zinn die Rohmetalle find zollfrei. Metallwaren aus unedlen Metallen, Schmuck, Ziere u. Luzusw. Masch, Lotomotiven 9—11 M., Dampsmasch. und Motore Rähmaschinen. Motorwagen und Käder Fahrräber und bearbeitete Fahrradteile. Uhren, Taschenuhren p. St. 1½—3 M., Wand- u. Standuhren Uhrenteile aus unedlen Metallen. | $\begin{array}{c} 2\frac{1}{2}-4\frac{1}{2} \\ \frac{2\frac{1}{2}}{7-13} \\ 4\frac{1}{2} \\ 12 \\ 15-40 \\ 8 \\ 500 \\ 3-24 \\ 12-60 \\ 175 \\ 3\frac{1}{2}-100 \\ 35 \\ 20-150 \\ 150 \\ 200 \\ 200 \\ \end{array}$ |
| IV. Berjchiedenes: Alavier und Harmonium Tafelglas, je nach Qualität Kapier, je nach Qualität Bürsten und Kinsel Chem. Erzeugnisse, Arzneiwaren, Extracte usw. Kohlen, Erze, Kupser, Zinn, Zink, Blei, Nickel, haunwolle, Hans, Flacks, Wolle, Häute u. Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>8—12<br>3—10<br>4—24<br>24—40                                                                                                                                                                                  |

# Post-Gebühren-Tarif.

|                                                | Gewicht            | Orts:<br>fen:<br>bungen                                                 | Junerhalb<br>Deutschl.<br>und nach<br>OstrUng.      | Nach allen<br>übrigen Ländern¹)                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewöhnliche Briefe und Kartenbriefe Postfarten | über 20—250 g<br>— | 5 " <sup>2</sup> ) 20 " 30 " 5 " <sup>2</sup> ) 20 " 5 " <sup>2</sup> ) | 10 % 20 " 5 " 10 " 3 " 5 " 10 " 20 " 30 " 10 " 20 " | 20 % für jede wei-   tere 20 g 10 %     10 %     20 "     5 % für je 50 g     Meistgewicht: 2 kg     15 % für je 50 g     mindestens 10 %     5 % für je 50 g |
| (Frankozwang)    <br>Ginschreibsendungen       | " 500—1000 g       | 30 "                                                                    | 80 "<br>20 "                                        | fmindestens 20 A                                                                                                                                              |

### Soldatenbriefe.

Postfarten ober gewöhnliche Briese bis 60 g und mit dem Vermerk: "Soldatenbries: Eigene Angelegenheit des Empfängers" an Soldaten bis zum Feldwebel und in gleichem Nange stehenden Militärpersonen auswärts sind portosei. Unter denselben Bedingungen sind Postanweisungen bis 15  $\mathcal M$  mit 10  $\mathcal A$  und Pakete ohne Wertangade dis 3 kg mit 20  $\mathcal A$ , zu frankieren. Einjährig-Freiwillige, beurslutbe Soldaten, Soldaten am Orte und Sendungen von Soldaten gemießen diese Vorteile nicht.

|                                                  | Ortsbestellbezirk | Landbestellbezirk |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Briefe, Postanweisungen, Geldbriefe<br>bis 400 M | Porto + 25 A      | Porto + 60 ₰      |
| Bakete ohne und mit Wertangabe bis 400 M         | " + 40 A          | " + 90 A          |

<sup>1)</sup> Rady den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf dem direkten Weg (über Bremen oder Hamburg) 10 & für je 20 g.

<sup>2)</sup> Rur für Burttemberg giltig.
3) Die Sendung ift mit ber entsprechenden Bezeichnung zu bersehen.

### Postanweisungen (Meistbetrag 800 M).

Innerhalb Deutschlands und nach Luxemburg bis 5 .... 10 H. iber 5—100 M 20 H. über 100—200 M 30 H. über 200—400 M 40 H. über 400—600 M 50 H. über 600—800 M 60 H. nach Osterreich-Ungarn und den deutschen Schutgebieten (Ostafrika, Kamerun 2c.): 10 A für je 20 M, mindestens 20 H, nach fast sämtlichen übrigen Ländern: 20 H für je 20 M,

nach einem Teil berfelben bei Beträgen über 80 M: 20 9, für jede folgende 40 M.

#### Poftaufträge

zur Gelbeinziehung (Meistbetrag 800 M) und zur Einholung von Wechselatzepten sowie Bostprotestaufträge kosten nach sämtlichen Orten bes deutschen Reiches 30 ...

#### Porto für Bertbriefe.

a) Junerhalb Deutschland und Ofterreich-Ungarn bis 10 Meilen Zone I. . . . . . . . . . . . . . . . 20 A über 10 Meilen Zone II bis VI . . . . . . . 40 "

Siezu die jeweilige Berficherungsgebuhr (5 & für je 300 M, mindestens 10 A, innerhalb Württemberg 5 A bis zu 100 M).

# b) Verkehr innerhalb Württembergs bis 250 g Meistgewicht:

bis 10 km (Nachbarorisverkehr) Zone Ia . . . 15 % bis 10 Meilen Rone I. . . . . . . über 10 Meilen Zone II und III . . . . . . .

### Porto für Pakete.

### a) Innerhalb Deutschlands und Ofterreich-Ungarn.

|                 | bis       | bis       | bis       | bis        |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                 | 10 Meilen | 20 Meilen | 50 Meilen | 100 Meilen |
|                 | Zone I    | Zone II   | Zone III  | Zone IV    |
|                 | ઝ         | ઝ         | A,        | ઋ          |
| Patete bis 5 kg | 25        | 50        | 50        | 50         |
|                 | 30        | 60        | 70        | 80         |
|                 | 35        | 70        | 90        | 110        |
|                 | 5         | 10        | 20        | 30         |

### b) Bertehr innerhalb Burttemberas.

|                   | bis 10 km<br>Jone Ia<br>H | bis<br>10 Meilen<br>Zone I<br>A | bis<br>20 Meilen<br>Zone II<br>A | über<br>20 Meilen<br>Zone III<br>A |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Patete bis 1 ½ kg | 15                        | 25                              | 40                               | 40                                 |
|                   | 25                        | 25                              | 40                               | 40                                 |
|                   | 5                         | 5                               | 10                               | 20                                 |

Bei Wertpaketen kommt die jeweilige Bersicherungsgebühr wie bei Bert-

briefen hingu.

Gew. Kakete bis 5 kg kosten nach Belgien 80 I, nach Danemark 80 I, nach Frankreich 80 I, nach Ftankreich 80 I, nach Ftankreich 80 I, nach Ftankreich 80 I, nach ber Schweiz 80 I, nach Spanien 1.40 M.

Bur Radnahme=Batete und - Bertbriefe wird im beutichen Bertehr

erhoben:

für Pakete ohne Wertangabe, außer bem Porto die Vorzeigegebühr von 10 A. für Pakete mit Wertangabe und für Wertbriefe, außer dem Borto die Vorzeigegebühr von 10 A, und die jeweilige Versicherungsgebühr.

### Gebührentarif für Telegramme.

Die Länge eines Tarwortes in offener Sprache ist auf 15 Buchstaben ober auf 5 Ziffern festgesett. Als Mindestbetrag für ein gewöhnliches Telegramm werden erhoben: im Verkehr mit Größbritannien und Jeland 80 ., im übrigen Verkehr 50 ., Hür Stadttelegramme beträgt die Worttare 3 .,, die Mindestigebühr 30 ., Interpunktionszeichen, Bindestriche und Apostrophe werden in Telegrammen nach dem Aussande als je ein Wort gezählt; im Inlandverkehr dagegen nicht. Punkte, Kommas, Vindesstriche und Bruchstriche, zur Bildung von Zahlen benutzt, gelten als je 1 Ziffer.

Europäischer Vorschriftenbereich. Die Wortgebühr beträgt in Deutschland = 5 J., nach Afrika (Westküste): Kanacische Inseln = 70 J., Senegal, Ober-Senegal und Riger, sowie Mauritanien = 1 M. 35 J., Mgerien = 15 J., Nooren = 70 J., Belgien = 10 J., Bodnien-Berzegowina = 5 J., Wulgarien = 20 J., Chpern = 40 J., Tantreich, sowie Undorra und Wonaco = 12 J., Gibraltar = 25 J., Griechenland = 30 J., Großbitannien und Fland = 15 J., Faland = 85 J., Falien = 15 J., Kreta = 40 J., Luremburg = 5 J., Malta = 35 J., Maroko = 35 und 75 J., Montenegro = 20 J., Niederlande = 10 J., Norwegen = 15 J., Osterreich und Liechtenstein = 5 J., Vorlagen = 20 J., Rumänien = 15 J., Kulland, europäisches, taukssische und transkaspisches = 20 J., Schweden = 15 J., Schweiz = 10 J., Serbien = 20 J., Spanien und spanische Vestäungen an der Nordküsse Urtikas = 20 J., Tripolis = 60 J., Tunis = 15 J., Türkei = 40 J., Ungarn = 5 J.

### Ginheitsfate für bie Berechnung bon Gifenbahnfahrgelb.

Der Berechnung sind die bei den Fahrplanen angegebenen Entsernungen zugrunde zu legen.

Die Eisenbahnfahrpreise unter 1 M werden auf 5 I, über 1 M auf 10 A

aufgerundet.

Neben dem eigentlichen Eisenbahnsahrpreis wird noch die deutsche Fahrkartensteuer erhoben, welche belrägt von:

| ۰ | присме |     | igoven, i | retuje |   |   |   | 9. | - | ٠., | i. M |    | II.        | M.    | III.      | M. |
|---|--------|-----|-----------|--------|---|---|---|----|---|-----|------|----|------------|-------|-----------|----|
|   |        |     | 0.60 - 2  | 16.    |   |   |   |    |   |     | 20 3 | 7  | . 10       | 2     | 5         | 2  |
|   | mehr   | als | 2-5       | ,,     |   |   |   |    |   |     | 40 , | ,  |            | ,,    | 10        | #  |
|   | n      | "   | 510       | " .    |   |   |   | •  | • | •   | 180  | ,  | 40         | ,,    | 20        | "  |
|   | "      | ,,  | 10-20     | " .    | • |   | ٠ | •  | • | •   | 160  | "  | . 80       | • • • | 40        | "  |
|   | "      | "   | 2030      |        |   |   |   |    |   |     | 240  | ,, | 120        |       | 60        | "  |
|   | "      | "   | 30-40     |        |   |   |   |    |   |     | 360  | "  | 180        |       | 90<br>140 | "  |
|   | ••     | H   | 4050      |        | • | ٠ | • | ٠  | • | •   | 540  | ". | 270<br>400 | •••   | 200       | *  |
|   |        |     | über 50   |        |   |   |   |    |   |     | 800  | ,, | 400        | , ,,  | 200       | 77 |

|                                                                                                                                                  | ઉંાં ા     | nd Per<br>züge    | onen=           | Perf.=<br>Züge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Namen der Gifenbahnen                                                                                                                            | I          | II                | III             | IV             |
|                                                                                                                                                  | Betro<br>1 | ıg für 1<br>km in | Person<br>Pfenn |                |
| 1. Kgl. Bürttembergische Staatseisenbahn<br>2. Kgl. Preußische und Großherz. Hessische                                                           | 7,0        | 4,5               | 3,0             | 2,3            |
| Staatseisenbahnen 3. ElsaßeGothringische Gisenbahnen 4. Kal. Banerische Staatseisenbahnen (pfätzisches Rey) 5. Kal. Sächsische Staatseisenbahnen | 7,0        | 4,5               | 3,0             | 2,0            |
| 6. Oldenburgische Staatseisenbahn<br>7. Großh. Mecklenb. Friedr. Franz-Eisenb.                                                                   | 7,0        | 4,6               | 3,3             | 2,2            |
|                                                                                                                                                  |            | n. Per=<br>inzüge | Gil=<br>züge    | Perf.=<br>Züge |
|                                                                                                                                                  | I          | II                | III             | III            |
| 8. Großherzogl. Babische Staatseisenbahnen } 9. Kgl. Bayerische Staatseisenbahnen (rechtsrhein. Neth)                                            | 7,0        | 4,5               | 3,0             | 2,0            |

Zu Ziffer 1—9. Soweit die Fahrfarten nicht für alle Züge gelten, sind bei Benützung von Schnellzügen Zuschlagskarten zu lösen. Der Zusichlag beträat:

I. Jone (1—75 km) in der I. und II. Al. 50 3, III. Al. 25 3, III. " (76—150 ") " " II. " III. " 100 " III. " 50 ", III. " 100 " III. " 100 ", III. " 100 ",

Geht ein Reisenber mit einer nicht für alle Züge giltigen Fahrkarte in eine niedrigere Klasse eines Schnellzugs über, so hat er die Schnellzugszuschlagskarte für die niedrigere Klasse zu lösen.

Beim Abergang aus einer Bagenflasse in die nachst höhere ift eine Uber-

gangstarte zu lofen.

### Rinderbeförderung.

Kinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahre, für die kein besonderer Plat beansprucht wird, sind frei zu befördern. Für Kinder vom vollendeten vierten bis zum vollendeten zehnten Lebensjahre, sowie für jüngere Kinder, sür die ein Plat beansprucht wird, ist eine Kaptkarte, auch Schnellzugszuschlagskarte, zum halben Preise zu lösen. Für zwei solche Kinder kann eine Fahrkarte zum vollen Preise gelöst werden. Jedes Kind, für dessen Beförderung bezahlt wird, hat Anspruch auf einen ganzen Plat.

### Filr Zwede ber Arbeitsbermittlung.

In der IV. Al. und auf Bahnstreden, wo keine IV. Al. geführt wird, in der III. Al. der Personenzüge werden zum halben Fahrpreis III. Al. für Eil- und

Versonenzüge besördert: Arbeiter, denen durch eine dem Verbande deutscher Arbeitsnachweise angehörende, von den Eisenbahnen anerkannte öffentliche oder gemeinnühige Arbeitsnachweisanstalt eine auswärtige Arbeitsstelle vermittelt worden ist, und zwar gegen Vorlage eines von der Arbeitsnachweisanstalt nach dem vorgeschriebenen Muster ausgesertigten Ausweises.

Bur Ausstellung folder Ausweise find die von Gemeindebehörden errichteten

Arbeitsämter zuständig.

Diese Bergünstigung wird jedoch für Reisen von weniger als 25 km nicht bewilliat.

Die Eisenbahn kann die Gewährung der Fahrpreisermäßigung für bestimmte Zeiten und Stationen oder für bestimmte Züge ausschließen.

### Für landwirtichaftliche Arbeiter (Sopfenpflüder 2c.).

Personen, die nach vorübergehender Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben an ihren früheren Ausenthaltsort zurückehren, werden auf der Rückeise gegen Borlage eines Ausweises, der nach vorgeschriebenem Muster von der Ortsbehörde sur die Arbeiterversicherung oder der Gemeindebehörde des Arbeitsorts auszustellen ist, in der IV. Wagentlasse zum halben Preise befördert.

### Gültigfeit der Fahrfarten.

Die Geltungsdauer der Fahrkarten beträgt 4 Tage. Als erster Tag der Geltungsdauer wird der Tag gezählt, mit bessen Datum die Fahrkarte bei der Ausgade oder bei der erstmaligen Lochung versehen worden ist.

Die Reise tann an einem beliebigen Tag innerhalb ber Geltungsbauer angetreten werben und muß spätestens um Mitternacht bes letten Geltungstages

beendet fein.

### Fahrtunterbrechung.

Auf Fahrkarten für eine einsache Fahrt darf die Fahrt nur einmal, auf Fahrkarten mit hin- und Rüdfahrt (Doppelkarten) je einmal auf der hinfahrt und der Rüdfahrt unterbrochen werden.

Die Geltungsbauer der Fahrtarten wird durch eine Fahrtunterbrechung nicht verlängert. Im übrigen unterliegt die Fahrtunterbrechung einer zeitlichen

Beichränfung nicht.

Mus Fahrscheine bes Vereinsreiseberkehrs ober der Reiseunternehmer dars bie Reise innerhalb der Geltungsdauer beliebig oft und beliebig lange unterbrochen werden.

Die Borlegung ber Fahrfarte gur Unbringung eines Giltigfeitsvermerts

ist bei einer Fahrtunterbrechung nicht erforderlich.

### Beforderung landwirtichaftlicher Erzengniffe als Expreggut.

Nachbenannte sandwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Butter, Butterschmalz, Käse, Eier, lebendes und totes Geslügel, Honig, frische Gemüse aller Art, frische Beeren und Obst aller Art (mit Ausnahme von Südfrüchten), frische Beintrauben und Helblumen werden im Verfehr mit württembergischen, badischen und baherischen (rechtsth.) Stationen mit den von der Berwaltung hiezu bezeichneten Jügen zu den Sähen der allgemeinen Stückgutslasse als Erprefigut auf Gisenbahn-Packeadresse beförbert, sofern die Fracht niedriger ist als die allenachschaftende. 2. Aus.

gemeine Expresgutfracht und das einzelne Frachtstüd nicht nicht als 25 kg wiegt. Wird die Anwendung des Tarifs für landwirtschaftliche Erzeugnisse beansprucht, so hat der Absender auf der Eisenbahnpaketadresse in dem Kaum für "Erklärungen" den Inhalt der Sendung anzugeben.

### Bechfelftempel=Tarif.

Die neue Bechselstempelnovelle bestimmt u. a. folgendes:

Für Wechsel, die länger als 3 Monate laufen und zwar gleichgültig, ob sie auf einen bestimmten Zahlungstag ober auf Sicht gestellt sind, ist zu entrichten eine der bis jeht üblichen Stempelabgabe der Höhe nach entsprechende

zweite Abgabe für die nach den ersten drei Umlaufsmonaten folgenden neun nächsten Umlaufsmonate.

je eine weitere Abgabe in berselben Hohe für je weitere sechs Monate ober ben angesangenen Teil bieses Zeitraums.

Es sind demnach vom 1. August 1909 ab zu entrichten:

|     | bei einer Laufzeit bis zu: |      |       |    |           |     |     |                                |            |              |  |  |
|-----|----------------------------|------|-------|----|-----------|-----|-----|--------------------------------|------------|--------------|--|--|
|     |                            |      |       |    | 273<br>22 | 2   |     | 3 Monaten<br>bezw.<br>95 Lagen | 12 Monaten | 18 Monaten   |  |  |
| big | 200                        | . // |       |    |           |     |     | 10                             | 20         | 90           |  |  |
|     | 400                        | en   | •     | •  | •         | •   | •   | 10<br>20                       |            | 30           |  |  |
| "   |                            | 77   | •     | •  | •         | •   | •   |                                | 40         | 60           |  |  |
| ••  | 600                        | "    |       |    |           |     |     | 30                             | 60         | 90           |  |  |
| "   | 800                        | "    |       |    |           |     |     | 40                             | 80         | 1.20         |  |  |
| "   | 1000                       | ,,   | •     |    |           |     |     | 50                             | 1.—        | 1.50         |  |  |
| und | jedes                      | we   | itere | ar | acf       | ana | cne | i                              |            | 15.57.5      |  |  |
| To  | usend                      | M    | art   | •  | •         |     | •   | mehr<br>—.50                   | mehr       | mehr<br>1.50 |  |  |

Bei Wechseln, die im Aussand ausgestellt sind, wird die nach dem ausständischen Rechte bestehende Respekt-Frist der dreimonatigen Laufzeit zugerechnet.

Die Stempelmarten muffen am oberen Ranbe ober unmittelbar unter bem letten Giro auf einer mit Buchstaben ober Ziffern noch nicht beschriebenen ober gebrucken Stelle aufgeklebt werden,

Neben der Marke darf außer dem Vermerk "ohne Kosten", "ohne Protest" nichts stehen. Die Entwertung der Marken geschieht, indem man Tag, Monat und Jahr der Verwendung der Marke und zwar den Tag und das Jahr mit arabischen Jissen und den Monat mit Buchstaben auf die Marke schreibt. Hierbei darf nicht gekratzt, durchgestrichen oder verbessert werden. Es ist erlaubt, Monat und Jahr abzulürzen (z. B. 12. Jan. 03).

Ferner ist gestattet, die Marten auch mittelst Schreibmaschine ober Stempel-ausbrud zu entwerten.

Für alle Schecks, owie für alle Quittungen über Gelberhebungen bei Banken und Bankiers sind pro Stud 10 h Steuern zu entrichten.

# Einkommenftener=Zarife.

In Breugen

(laut § 17 bes Ginkommenstenergesetzes vom 24. Juni 1891.)

|                                                                                                                   | Die Ginkommenftener beträgt jährlich                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Rlaffe                                                                                                            | bei ei<br>von mehr<br>als<br>M                                                                                                                                                          | nem Ginkor<br>  bis ein=<br> fchließlich<br>  M                                                                                                                         | mmen<br>M                                                                                                                | Rlaffe                                                                                                                     | bei ein<br>von mehr<br>als<br>M                                                                                                                                                       | nem Ginkor<br>  bis ein=<br> fchließlich<br>  M                                                                                                                              | nmen<br>M                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 900<br>1 050<br>1 200<br>1 350<br>1 500<br>1 650<br>1 800<br>2 100<br>2 400<br>2 700<br>3 000<br>3 300<br>3 300<br>3 900<br>4 200<br>4 200<br>4 500<br>5 500<br>6 000<br>6 500<br>7 000 | 1 050<br>1 200<br>1 350<br>1 500<br>1 650<br>1 800<br>2 100<br>2 400<br>2 700<br>3 000<br>3 300<br>3 600<br>3 900<br>4 200<br>4 500<br>5 000<br>6 500<br>7 000<br>7 500 | 6<br>9<br>12<br>16<br>21<br>26<br>31<br>36<br>44<br>52<br>60<br>70<br>80<br>92<br>104<br>118<br>132<br>146<br>160<br>176 | 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42 | 7 500<br>8 000<br>8 500<br>9 000<br>9 500<br>10 500<br>11 500<br>12 500<br>14 500<br>16 500<br>16 500<br>17 500<br>18 500<br>19 500<br>20 500<br>21 500<br>22 500<br>24 500<br>25 500 | 8 000<br>8 500<br>9 000<br>9 5 0<br>10 500<br>11 500<br>12 500<br>13 500<br>14 500<br>15 500<br>17 500<br>18 500<br>19 500<br>20 500<br>21 500<br>22 500<br>24 500<br>26 500 | 212<br>232<br>252<br>276<br>300<br>330<br>360<br>390<br>420<br>450<br>480<br>510<br>540<br>570<br>600<br>630<br>660<br>690<br>720<br>750 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 58<br>2                                                                                                                  | ä,                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

In Baden wird bie Cintommenfteuer nach folgendem Steuertarif erhoben.

| Einfor                                                                                                                   | nmen                                                                                                                                | Steuer                                                                                                                       | Einfo                                                                                                                                        | mmen                                                                                                                                          | Steuer                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| von M                                                                                                                    | bis ausschl.                                                                                                                        | M                                                                                                                            | boo Al                                                                                                                                       | bis ausjájl.                                                                                                                                  | м                                                             |
| 900<br>1 000<br>1 100<br>1 200<br>1 400<br>1 600<br>1 800<br>2 000<br>2 400<br>2 600<br>2 800<br>3 000<br>3 600<br>3 900 | 1 000<br>1 100<br>1 200<br>1 400<br>1 600<br>1 800<br>2 200<br>2 200<br>2 400<br>2 600<br>2 800<br>3 000<br>3 600<br>3 900<br>4 200 | 5.50<br>8.—<br>10 50<br>13.—<br>17.—<br>21.—<br>25.—<br>30.—<br>35.—<br>40.—<br>46.—<br>52.—<br>60.—<br>70.—<br>81.—<br>92.— | 4 200<br>4 500<br>4 800<br>5 100<br>5 400<br>5 700<br>6 000<br>6 400<br>6 800<br>7 200<br>7 600<br>8 000<br>8 400<br>8 800<br>9 200<br>9 600 | 4 500<br>4 800<br>5 100<br>5 400<br>5 700<br>6 000<br>6 400<br>6 800<br>7 200<br>7 600<br>8 000<br>8 400<br>8 800<br>9 200<br>9 600<br>10 000 | 103, 114 126 138 150 162 175 190 205 220 236 252 269, 286 303 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     | l .                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                               |

Von 10 000 bis ausschließlich 20 000 M Einkommen steigen die Steuersftusen um je 500 M und von 20 000 M an um je 1000 M.

Der Steuersat beträgt bei einem Einkommen von 10 000 M bis aussschließlich 10 500 M 340 M und steigt von da austufenweise um je 20 M. Von 20 000 M bis ausschließlich 21 000 M 750 M und steigt von da

an stufenweise um je 50 M.

Von 75 000  $\mathcal M$  bis ausschließlich 76 000  $\mathcal M$  3500  $\mathcal M$  und steigt von da an stusenweise um je 60  $\mathcal M$ .

Für die Steuerstufen von 100 000 M an beträgt der Steuersatz je 5 vom hundert des Einkommens, mit dem die Stufe beginnt.

Durch das Finanzgesetz wird jeweils bestimmt, wieviele Hundertteile der in dem Tarif sestgesetzten Steuersätze in jedem Jahr der Borauschlagsperiode zu erheben sind.

Jahreseinkommen von weniger als 900 M bleiben ftenerfrei,

### Gintommenftenertarife in Bayern.

| Stufe       | Einto    | nımen    | Steuer | Stufe | Einfo    | mmen     | Steuer | Stufe | Einto     | mmen     | Steuer |
|-------------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|-----------|----------|--------|
| <u>র্</u> ফ | bon<br>M | bis<br>M | м      | ឆ្ន   | bon<br>M | bis<br>M | M      | য়    | bon<br>Al | bis<br>M | ıll    |
| 1           | 600      | 700      | 1      | 23    | 2 800    | 2 900    | 45.50  | 45    | 6 000     | 6 200    | 149.50 |
| 2           | 700      | 800      | 2.—    | 24    | 2 900    | 3 000    | 48     | 46    | 6 200     |          | 156.—  |
| 3           | 800      | 900      | 3.—    | 25    | 3 000    | 3 100    | 51.—   | 47    | 6 400     |          | 162.50 |
| 4           | 900      | 1 0 0 0  | 4.50   | 26    | 3 100    | 3 200    | 54     | 48    | 6 600     |          | 169    |
| 5           | 1 000    | 1 100    | 6.—    | 27    | 3 200    | 3 300    | 57.—   | 49    | 6 800     | 7 000    | 175.50 |
| 6           | 1 100    | 1 200    | 7.50   | 28    | 3 300    | 3 400    | 60.—   | 50    | 7 000     | 7 200    | 182    |
| 7           | 1 200    | 1 300    | 9      | 29    | 3 400    | 3 500    | 63.—   | 51    | 7 200     | 7 400    | 189    |
| 8           | 1 300    | 1 400    | 11.—   | 30    | 3 500    | 3 600    | 66     | 52    | 7 400     | 7 600    | 196    |
| . 9         | 1 400    | 1 500    | 13.—   | 31    | 3 600    | 3 700    | 69.—   | 53    | 7 600     | 7 800    | 203    |
| 10          | 1 500    | 1 600    | 15     | 32    | 3 700    | 3 800    | 72     | 54    | 7 800     | 8 000    | 210.—  |
| 11          | 1 600    | 1 700    | 17.—   | 33    | 3 800    | 3 900    | 75.—   | 55    | 8 000     | 8 200    | 217.—  |
| 12          | 1 700    | 1 800    | 19.—   | 34    | 3 90C    | 4 000    | 78.—   | 56    | 8 200     | 8 400    | 224    |
| 13          | 1 800    | 1 900    | 21     | 35    | 4 000    | 4 200    | 84.50  | 57    | 8 400     | 8 600    | 231.—  |
| 14          | 1 900    | 2 000    | 23.—   | 36    | 4 200    | 4 400    | 91.—   | 58    | 8 600     | 8 800    | 238.—  |
| 15          | 2 000    | 2 100    | 25.50  | 37    | 4 400    | 4 600    | 97.50  | 59    | 8 800     | 9 000    | 245    |
| 16          | 2 100    | 2 200    | 28     | 38    | 4 600    | 4 800    | 104.—  | 60    | 9 000     | 9 200    | 252    |
| 17          | 2 200    | 2 300    | 30.50  | 39    | 4 800    | 5 000    | 110.50 | 61    | 9 200     | 9 400    | 259.—  |
| 18          | 2 300    | 2 400    | 33     | 40    | 5 000    | 5 200    | 117.—  | 62    | 9 400     | 9 600    | 266    |
| 19          | 2 400    | 2 500    | 35.50  | 41    | 5 200    | 5 400    | 123.50 | 63    | 9 600     | 9 800    | 273.—  |
| 20          | 2 500    | 2 600    | 38.—   | 42    |          | 5 600    | 130.—  | 64    | 9 800     | 10 000   | 280.—  |
| 21          | 2 600    | 2700     | 40.50  | 43    | 5 600    | 5 800    | 136.50 |       | 1         | 1        |        |
| 22          | 2 700    | 2 800    | 43.—   | 44    | 5 800    | 6 000    | 143.—  | -     | -         | 1        |        |

Nach Art. 19 kann bei einem steuerbaren Einkommen von weniger als 3000 .// Steuerermäßigung verlangt werben, wenn ber Steuerpflichtige auf Grund gefeblicher Berpflichtung Abfommlingen ben Unterhalt gewährt. Die Ermäßigung beträgt:

1 Steuer=(Tarif=)ftufe bei 1 oder 2 Abkommlingen, ftufen " 3 4 5

" 7 und mehr Beträgt bas steuerbare Einkommen mehr als 3000 M. aber nicht mehr als 5000 M, jo kann eine Ermäßigung verlangt werden um 1 Steuer=(Tarif-)finse bei 3 oder 4 Albkömmlingen,

2 ftufen 7 oder mehr

In die für die Ermäßigung maggebende Bersonenzahl find nur die Abkömmlinge einzurechnen, die das 15. Lebensjahr nicht überschritten haben ober die noch in der Borbildung für einen Beruf begriffen find ober ihrer aftiven Militardienstpflicht genügen.

Ein Steuerpflichtiger, beffen steuerbares Einkommen nicht mehr als 6000 M beträgt, kann weiter Steuerermäßigung um 2-4 Stufen verlangen, wenn er außergewöhnlich burch pflichtgemäßen Unterhalt von Abkömmlingen und mittellosen sonstigen Angehörigen ober durch anhaltende Krankheit und besondere Ungludsfälle belaftet ift. Wenn ber Steuerpflichtige infolge Ermäßigung in teine Larifftuje mehr eingereiht werben tann, jo wird er mit einer Steuer von 1 .16 veranlagt

Aberficht über die Ginheitsfate der Gintommenstener in Württemberg. (Art. 18, 20 und 21 des Gesetze.)

| =        |            |          |        |     |              |           | Einheitsjag ber C                 | infon                                | menstener              |                                    |
|----------|------------|----------|--------|-----|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|          |            |          |        |     |              | 18        | nach Art. 20 be<br>mit gemeinson  | i Ver                                | heirateten<br>haushalt |                                    |
| Stufe    | 9          | ahrebeir | ı ¥n m | mei | .            |           | ohne ober mit<br>1—2 und bei      |                                      |                        | t. 21                              |
| ঠ        | υ.         | ,        |        |     |              | न्न       | Verwitweten                       |                                      | erwitweten             | 꿃                                  |
| i        |            |          |        |     |              | nad) Art. | mit 1—2                           | mit                                  | 3 ober mehr            | nad) Art.                          |
| ж        |            |          |        |     |              | F         | nicht selbständig<br>Kindern unte |                                      |                        | =                                  |
| 1.       |            | 2        | 2.     |     |              | 3.        | 4.                                |                                      | 5.                     | 6.                                 |
| _        | M          |          |        |     | M            | M         | . M                               |                                      | M                      | Γ                                  |
| 1        | 500        | einschl. | bis    | zu  | 650          | 2         | _                                 | ) =                                  | _                      |                                    |
| 2        | 650<br>800 | Ħ        | n      | n   | 800<br>950   | 3         | 2<br>3                            | Ermäßig. 1 Stufe Ermäßigung 2 Stufen | _                      | []                                 |
|          | 950        | -        | #      | Ħ   | 1100         | 4<br>5    | 3<br>4                            | জ                                    | 2<br>3<br>4<br>5<br>7  | 11                                 |
| 4 5      | 1100       | •        | n      | n   | 1250         | 7         | 5                                 | 0.3                                  | 4                      | 11 .                               |
| 6        | 1250       | ~        | n      | n   | 1400         | 9         | 7                                 | } <u>e</u> 2                         | 5                      | 1-3 Stufen                         |
| 7        | 1400       | -        | "      | "   | 1550         | 11        | 9                                 | g                                    | 7                      | 日章                                 |
| 8        | 1550       | -        | "      | n   | 1700         | 13        | 11                                | ig.                                  | 9                      | വര                                 |
| 9        | 1700       | -        | ,,     | n   | 1850         | 16        | 13                                | II Ĕ                                 | 11                     | ကြက္                               |
| 10       | 1850       | - "      | "      | "   | 2000         | 18        | 16                                | <u> </u> නි                          | 13                     | 114                                |
| 1 i      | 2000       | ,,       | n      | "   | 2150         | 21        | 1                                 | 1 0                                  | 18                     |                                    |
| 12       | 2150       | n        | "      | "   | 2300         | 25        |                                   | 「漢                                   | 21                     | =                                  |
| 13       | 2300       | "        | **     | **  | 2450         | 25        | -                                 | 110                                  | 25                     | l ä                                |
| 14       | 2450       | **       | "      | n   | 2600         | 32        |                                   | 11 -                                 | 28                     | ;                                  |
| 15       | 2600       | "        | "      | "   | 2750         | 36        | 11                                | ( .                                  | 32                     | l iğ                               |
| 16       |            | "        | "      | "   | 2900         | 40        |                                   | 11 18                                | 36                     | II E                               |
| 17       | 2900       | "        | "      | "   | 3050         | 44        |                                   | 11.5                                 | 40                     | 5                                  |
| 18<br>19 |            | "        | "      | "   | 3200         | 49        | 11                                | 1 8                                  | 44                     | 112                                |
| 20       |            |          | **     | "   | 3350<br>3500 | 53        | Wie in                            | 11                                   |                        | l ä                                |
| 21       | 3500       |          | n      | "   | 3650         | 59<br>64  | 1}                                | 11                                   |                        | ] <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u>       |
| 22       |            |          | "      | 11  | 3800         | 69        |                                   | 11                                   |                        | =                                  |
| 23       |            |          | **     | "   | 3950         | 75        |                                   |                                      |                        | اا                                 |
| 24       |            | "        | "      | "   | 4100         | 81        |                                   |                                      | Wie in                 | Eventuelle (weitere) Ermäßigung um |
| 25       |            | . "      | "      | "   | 4250         | 87        |                                   | 1)                                   |                        | #                                  |
| 20       |            | . "      | "      | "   | 4100         | 98        |                                   |                                      | Spalte 3               | ឆ្ន                                |
| 27       |            | ` "      | "      | "   | 4550         | 100       |                                   |                                      |                        | 118                                |
| 28       |            | · "      | "      | "   | 4700         | 10        |                                   | 11                                   |                        | 11                                 |
| 29       |            | ) "      | n      | "   | 4850         |           |                                   |                                      |                        | II.                                |
| 30       |            |          | "      |     | 5000         |           |                                   | J                                    |                        | Ш                                  |
| _        |            |          |        |     |              | •         |                                   |                                      |                        | "                                  |

<sup>&#</sup>x27;) Für bie Berechnung bes Lebensalters ber Kinber ift ber Beginn bes Steuerjahres maßgebenb.

| Stufe |        | Jahrese | info  | nın | 1en    | Ein-<br>heitstan | Shufe |           | Jahrese  | info | ntn | ien      | Gin.<br>heitssay |
|-------|--------|---------|-------|-----|--------|------------------|-------|-----------|----------|------|-----|----------|------------------|
|       | I      |         |       |     | M      | M                | 1     | M         | 10 10    |      |     | M        | M                |
| 81    |        |         | . bis | 31  |        |                  |       |           | einschl. | big  | 31  | u 12 000 | 420              |
| 32    |        |         | "     | ,,  | 5 400  |                  |       |           | "        | "    | "   | 12 500   | 441              |
| 33    |        |         | *     | ,,  | 5 600  | -                |       |           | "        | **   | ,,  |          |                  |
| 34    |        |         | "     | "   | 5 800  | 1                | 57    | 13 000    | "        | "    | **  | 13 500   | 484              |
| 35    |        | - "     | "     | "   | 6 000  | 159              | 58    | 13 500    | "        | "    | ,,  | 14 000   | 505              |
| 36    |        |         | "     | *   | 6 200  | 1163             | 59    | 14 000    | "        | "    | ~   | 14 500   |                  |
| 37    | 6 20   |         | "     | "   | 6 400  | 176              | 60    | 14 500    | "        | "    | "   | 15 000   |                  |
| 38    |        |         | "     | *   | 6 600  | 185              | 61    | 15 000    | "        | "    | ,,  | 16 000   |                  |
| 39    |        |         | "     | ,,  | 6 800  | 194              | 62    | 16 000    | "        | ,,   | ,,  | 17 000   | F:21             |
| 40    |        |         | "     | **  | 7 000  | 201              | 63    | 17 000    | "        | "    | "   | 18 000   | 662              |
| 41    | 7 000  |         | "     | "   | 7 300  | 215              | 64    | 18 000    | "        | "    | "   | 19 000   | 703              |
| 42    | 7 300  |         | "     | "   | 7 600  | 227              | 65    | $19\ 000$ | "        | "    | "   | 20 000   | 744              |
| 43    | 7 600  |         | "     | "   | 7 900  | 240              | 66    | $20\ 000$ | **       | ,,   | "   | 21 000   | 786              |
| 44    | 7 900  |         | "     | "   | 8 200  | 254              | 67    | 21 000    | "        | ,,   | "   | 22000    | 828              |
| 45    | 8 200  |         | **    | *   | 8 500  | 267              | 68    | 22000     | "        | "    | "   | 23000    | 870              |
| 46    | 8 500  |         | "     | "   | 8 800  | 281              | 69    | 23 000    | "        | ~    | "   | 24 000   | 913              |
| 47    | 8 800  |         | **    | "   | 9 100  | 295              | 70    | 24 000    | "        | "    | ,,  | 25000    | 956              |
| 48    | 9 100  |         | "     | "   |        | 310              | 71    | 25 000    | "        | "    | ,,  | 26 000   | 999              |
| 49    | 9 400  |         | "     | **  |        | 325              | 72    | 26 000    | "        | "    | "   | 27 000   | 1042             |
| 50    | 9 700  |         | "     | "   |        | 340              | 73    | 27 000    | "        | "    | ••  | 28 000   | 1086             |
| 51    | 10 000 | **      | "     | "   |        | 359              |       | 28000     | "        | ~    |     | 29 000   | 1130             |
| 52    | 10 500 |         | "     | **  |        | 379              | 75    | $29\ 000$ | "        | "    | ,,  | 30 000   | 1175             |
| 58    | 11 000 | "       | "     | "   | 11 500 | 399              | 1     |           |          |      |     | 1        |                  |

Der Einheitssat ber Einkommensteuer beträgt für je 100 & ber Stufe') bei:

| Stufe | Jahreseinkommen |         |      |    |     |     | Ein.<br>heitsfab | Stufe | Jahreseinkommen |          |     |    |         | Gin.<br>heitefaß |
|-------|-----------------|---------|------|----|-----|-----|------------------|-------|-----------------|----------|-----|----|---------|------------------|
|       | 1 M             |         |      |    |     | H   | M                | П     | M               |          |     |    | M       | M                |
| 76    | 30 000          | inschl. | bis, | zu | 35  | 000 | 4,0              | 87    | 110 000         | einschl. | bis | зu | 120 000 | 4,55             |
| 77    | 35 000          | *       | ,,   | ,, | 40  | 000 | 4,05             | 88    | 120 000         | ,,       | ,,  | ,, | 130 000 | 4,80             |
| 78    |                 | "       | "    | "  | 45  | 000 | 4,10             | 89    | 130 000         |          | ,,  | ,, | 140 000 | 4,65             |
| 79    |                 | "       | "    | ,, | 50  | 000 | 4,15             | 90    | 140 000         | .,       | .,  | ,, | 150 000 | 4,70             |
| 80    | 50 000          | **      | "    | "  | 55  | 000 | 4,20             | 91    | 150 000         | ' "      | ,,  | ,, | 160 000 | 4,75             |
| 81    | 55 000          |         | "    | ,, | 60  | 000 | 4,25             | 92    | 160 000         | ,,       | ,,  | ,  | 170 000 | 4,80             |
| 82    | 60 000          | "       | "    | ,, | 70  | 000 | 4,30             | 93    | 170 000         | "        | ,,  | ,  | 180 000 | 4,05             |
| 83    | 70 000          | *       | "    | "  |     | 000 | 4,85             | 94    | 180 000         | ,,       | ,,  | •  | 190 000 | 4,00             |
| 84    | 80 000          | "       | ,,   | ,, | 90  | 000 | 4,40             | 95    | 190 000         | ,,       | ,,  | ,, | 200 000 | 4,95             |
| 85    | 90 000          | "       | ,,   | ,, | 100 | 000 | 4,45             | 96    | 200 000         | ,,       | und | m  | ehr     | 5,00             |
| 86    | 100 000         | "       | "    | ., | 110 | 000 | 4,50             |       |                 |          |     |    |         | -                |

<sup>1)</sup> In ben Fallen ber Stufen 76-96 bleiben überschießende Betrage, welche bie Summe von 100 M nicht erreichen, außer Berechnung.

Gintommenfteuertarife im Großherzogtum Beffen.

| Riajje | . Einfor       | nmen<br>bis <i>M</i> | Jahres<br>steuer | Najje    | Ginfo            | Jahres:<br>steuer |            |
|--------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------|
|        | TT 0           |                      |                  | 19       | 12 COO           | 12 999            | 385        |
|        |                | lbteilung.           |                  | 20       | 13 000           | 13 999            | 420        |
| 1      | 500            | 599                  | 3.—              | 21       | 14 000           | 14 999            | 455        |
| 2      | 600            | 749                  | 6.—              | 22       | 15 000           | 15 999            | 490        |
| 3      | 750            | 899                  | 9.—              | 23       | 16 000           | 16 999            | 525        |
| 4      | 900            | 1 099                | 11.—             | 24       | 17 000           | 7 999             | 560        |
| 5      | 1 100          | 1 299                | 14.50            | 25       | 18 000           | 18 999            | 595        |
| 6      | 1 300          | 1 499<br>1 699       | 18.50<br>23.—    | 26       | 19 000           | 19 996            | 630        |
|        | 1 500<br>1 700 | 1 999                | 28.—             | 27       | 20 000           | 20 999            | 665        |
| 8      | 2 000          | 2 299                | 33,50            | 28       | 21 000           | 21 999            | 700        |
| 10     | 2 300          | 2 599                | 39.—             | 29       | 22 000           | 22 999            | 735        |
| 10     | 2 300          | 2 000                | , 00.            | 30       | 28 000           | 23 999            | 770        |
|        | T. 9           | lbteilung.           |                  | 31       | 24 000           | 24 999            | 805        |
| 121    |                |                      |                  | 32       | 25 000           | 25 999            | 840        |
| 1      | 2 600          | 2 899                | 50               | 33       | 26 000           | 26 999            | 875        |
| 2      | 2 900          | 3 199                | 57               | 34       | 27 000           | 27 999            | 910<br>945 |
| 3      | 3 200          | 3 599<br>3 999       | 66<br>78         | 35<br>36 | 28 000<br>29 000 | 28 999<br>29 999  | 980        |
| 4      | 3 600          | 4 499                | 90               | 37       | 30 000           | 30 999            | 1 015      |
| 5<br>6 | 4 000<br>4 500 | 4 999                | 106              | 42       | 35 000           | 35 999            | 1 200      |
| 7      | 5 000          | 5 499                | 126              | 47       | 40 000           | 40 999            | 1 400      |
| 8      |                | 5 999                | 144              | 52       | 45 000           | 45 999            | 1 625      |
| 9      |                | 6 499                | 160              | 57       | 50 000           | 50 999            | 1 850      |
| 10     |                | 6 999                | 176              | 62       | 55 000           | 55 999            | 2075       |
| 11     |                | 7 499                | 192              | 67       | 60 000           | 60 999            | 2 300      |
| 12     |                | 7 999                | 210              | 72       | 65 000           | 65 999            | 2 525      |
| . 13   |                | 8 499                | 230              | 77       | 70 000           | 70 999            | 2750       |
| 14     |                | 8 999                | 250              | 82       | 75 000           | 75 999            | 2 975      |
| 15     |                | 9 499                | 270              | 87       | 80 000           | 80 999            | 3 205      |
| 16     |                | 9 999                | 290              | 92       | 85 000           | 85 999            | 3 455      |
| 17     |                | 10 999               | 315              | 97       | 90 000           | 90 999            | 3 705      |
| 18     | 3   11 000     | 11 999               | . 350            | 100      | 93 000           | 93 999            | 3 855      |
|        | E 12           |                      |                  |          |                  |                   |            |
|        |                | ⊗                    | 100              |          |                  |                   | 1 1        |
|        |                |                      |                  |          |                  |                   |            |
|        |                |                      |                  |          | 4-0 0 3-         | 1                 |            |
|        |                |                      |                  |          |                  |                   | 1.         |
|        |                |                      |                  | 1 .      | 1.               | -                 | TV T       |
|        | 1              | 1                    | 1                | 1        | 1                | 1                 | 1          |

Erhöht sich das Einkommen um weitere 1000 M, so kommt es jeweils in die nächsthöhere Steuerklasse, wobei sich die Jahresseuer um je 50 M erhöht.

# Berjährung von Forderungen.

Gemäß der Vorschrift des § 196 V.G.B. verjähren beispielsweise am 31. Dezember 1912 alle im Laufe des Jahres 1910, also in 2 Jahren, entstandenen Forderungen von Kaufleuten, Fabrifanten, Handwerfern und denjenigen, welche ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte mit Einschluß der Auslagen. Ferner die Forderungen der Detaillisten und Handwerfer an ihre Privatsundschaft.

Die Grossisten und Fabrikanten, sowie alle diejenigen, die nicht für den Privatgebrauch eines Schuldners, sondern für einen Gewerbebetrieb Lieferungen unternommen haben, und die Handslungsagenten mit ihren Provisionssorderungen sind etwas günstiger

gestellt, ihre Forderungen verjähren erft in vier Sahren.

Außerdem verjähren in zwei Jahren Forderungen, die im privaten oder geschäftlichen Leben von Bedeutung sind, z. B. Gehaltsforderungen der Handlungsgehilsen, Lohnsorderungen der Arbeiter, Forderungen der Arzte, Rechtsanwälte, Notare, Lehrer, Mietsforderungen usw.

In vier Jahren verjähren Rückstände von Zinsenforderungen, Kenten, Pensionen, sowie die bereits oben erwähnten geschäft-

lichen Forderungen.

Da in den letzten Wochen eines Jahres ersahrungsgemäß die Gerichte mit Ausfertigung von Zahlungsbefehlen und Klagen überlastet sind, tut jeder Geschäftsmann gut, frühzeitig seine Büscher durchzusehen und die Wirkung der Verjährungsbestimmungen dadurch außer Kraft zu sehen, daß entweder der Schuldner den Rechtsanspruch durch Zinszahlung, Abschlagszahlung, Vürgschaftsleistung oder Schuldsscha anerkennt. Ist das in Güte nicht zu erreichen, so muß der Gläubiger vor Absauf des Jahres Klage einreichen oder die Ausfertigung eines Zahlungsbesehls beantragen. Geschieht das nicht, so ist der Anspruch verjährt, das Geld also verloren.

Wann verjähren die Steuern? Visher war auf den Rathäusern und in sonstigen Verwaltungen vielfach die Anschauung und Praxis vorherrschend, daß Steuerreste in 30 Jahren verjähren. In einem besonderen Falle hat nun eine Stadtverwaltung eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshoses herbeigeführt, die dahin lautet,

daß die Steuerschulden in 3 Jahren verjähren.

# Angestellten-Berficherung.

Um auch den Privatangestellten die Wohltat einer staatlichen Pensions- und Hinterbliebenenversicherung zu verschaffen, wurde im Dezember 1911 die Einführung des Versicherungsgesetzes für Angestellte vom Neichstag und Bundesrat beschlossen.

Der Umfang der Versicherung geht aus dem § 1 hervor, danach werden für den Fall der Berufsunfähigkeit und des Alkers, sowie zu Gunsten der Hinterbliebenen vom vollendeten 16. Lebensjahr an

versichert.

1. Angestellte in leitender Stellung, wenn diese Beschäftigung

ihren Hauptberuf bilbet;

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, Bureauangestellte, soweit sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistungen beschäftigt werden, sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren Hauptsberuf bildet;

3. Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken,

4. Bühnen- und Orchestermitglieder;

5. Lehrer und Erzieher;

6. Aus der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge und aus der Besatzung von Fahrzeugen der Binnenschiffsahrt, Kapitäne, Offiziere des Decks und Maschinendienstes, Verwalter und Verwaltungss

afsistenten sowie ähnliche Angestellte.

Voraussetzung der Versicherung ist für alle, daß sie nicht berufsunfähig sind, daß sie gegen Eutgeld als Angestellte beschäftigt werden, daß ihr Jahresarbeitsverdienst 5000 M nicht übersteigt, und daß sie beim Eintritt in die versicherungspslichtige Veschäftigung das Alter von 60 Jahren noch nicht vollendet haben.

§ 7. Eine Beschäftigung, für die als Entgeld nur freier Unterhalt

gewährt wird, ist versicherungsfrei.

§ 9. Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste des Reichs, eines Vundesstaats, eines Gemeindeverbands, einer Gemeinde oder eines Trägers der reichsgesetzlichen Arbeiters oder Angestelltenversicherung Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten im Mindestdetrage nach den Sähen einer vom Bundesrat sestzusehenden Gehaltsklasse geswährleistet ist. Das Gleiche gilt für die Geistlichen der als öffentlicherechtliche Korporationen anerkannten Religionsgesellschaften, sowie sür Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten;

insbesondere auch diejenigen, die während der wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zukünftigen Beruf gegen Gutgeld unterrichten; ferner Arzte, Zahnärzte und Tierärzte in ihrer beruflichen Tätigkeit.

§ 15. Wer aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ausscheibet und mindestens 6 Beitragsmonate zurückgelegt hat, kann die Versicherung freiwillig fortseten, hat er 120 Beitragsmonate zurückgelegt, so kann er sich die die dahin erwordene Unwartschaft durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr von jährlich 3 Merhalten.

§ 20. Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten. Ruhegeld erhält, wer die Berusunssänsähigkeit oder das gesehliche Alter (65 Jahre) nachweist, sowie die Wartezeit erfüllt und die Anwartschaft aufrecht erhalten hat. Die Wartezeit dauert 1. beim Ruhegeld für männliche Versicherte 120 Beitragsmonate, für weibliche 60; 2. bei den Hinterbliebenenrenten 120 Beitragsmonate. Sind weniger als 60 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspslicht nachgewiesen, so beträgt die Wartezeit beim Ruhegeld für weibliche Versicherte 90 Beitragsmonate, im übrigen 150.

Die Anwartschaft ertischt, wenn nach dem Kalenderjahre, in welchem der erste Beitragsmonat zurückgelegt worden ist, innerhalb der zunächst solgenden 10 Kalenderjahre weniger als 8 und nach dieser Beit weniger als 4 Beitragsmonate während eines Kalenderjahres zurückgelegt worden sind, oder die Zahlung der Anerkennungsgebühr unterblieben ist. Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Berssicherte innerhalb des dem Kalenderjahr der Fälligkeit der Beiträge oder der Anerkennungsgebühr solgenden Kalenderjahrs die rückständigen Beträge nachzahlt.

§ 36. Um die infolge einer Erfrankung drohende Berufsunfähigsteit eines Versicherten abzuwenden, kann die Reichsversicherungssanstalt ein Heichsversicherungssanstalt ein Heichsversicherungssanstalt ein Heichschaft er ganz oder überwiegend aus seinem Arbeitsverdienst bestrütten hat, erhalten während des Heichschaft ein Hausgeld; es beträgt täglich mindestens 3/20 des zuletzt gezahlten Monatsbeitrags.

§ 55. Das Kuhegelb beträgt nach Ablauf von 120 Beitragsmonaten ¼ der in dieser Zeit entrichteten Beiträge und ¼ der übrigen Beiträge. Nach 10 Fahren beträgt die Ansangsrente 20 % des Gehalts und steigt in jedem weiteren Jahr um 1 % des Gehalts, vorausgesett, daß in jedem Jahr 12 Beiträge geseistet werden.

§ 57. Die Witwen- und Witwerrente beträgt 2/5 des Ruhegelbes, das der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog oder bei

Berufsunfähigleit bezogen hätte. Waisen erhalten bis zum 18. Lebensjahr oder bis zur Verheiratung je ½, Doppelwaisen je ⅓ des Beitrags der Witwenrente. Diese Renten dürsen zusammen den Betrag des Ruhegeldes nicht übersteigen, das der Ernährer vor

seinem Tod bezog oder bezogen hätte.

§ 62. Scheidet eine weiblich Bersicherte nach Ablauf der Warteseit für das Ruhegeld infolge Verheiratung aus der versicherungspssichtigen Beschäftigung aus, so steht ihr ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geleisteten Beiträge zu; sie kann aber auch gemäß § 15 die Versicherung freiwillig fortsehen.

§ 64. Die Witwen- und Witwerrenten fallen bei der Wiederverheiratung weg; der Witwe wird als Abfindung das Isache ihrer

Jahresrente gewährt; der Witwer erhält feine Abfindung.

§ 170. Die Mittel für die Versicherung bringen die Arbeitsgeber und die Versicherten durch monatliche Einzahlungen je zur hälfte auf.

| § 172. De   | r monatli | the Bei | trag 1 | beträgt | bis auf | weiteres |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|
| in Gehaltst | loffe (   | intom   | nen    | .,      | Monat   | sbeitrag |
| A           |           | bis     |        | .16     |         | ) 16     |
| B           | über      | 550     | 850    |         | 3.20    | 0 "      |
| C           |           | 850 "   | 1150   | "       | 4.80    |          |
| D           | "         | 150 "   | 1500   |         | 6.80    |          |
|             | ″ 1       | 500 "   | 2000   |         | 9.6     | Λ "      |
| E           | - 11      | ,,,     | 2500   |         | 13.2    | Λ "      |
| F           |           | 3000 "  |        |         | 16.6    |          |
| G           |           | 2500 "  | 3000   |         |         |          |
| H           |           | 3000 ,  | 4000   |         | 20      |          |
|             | 4         | . 0001  | . 5000 | ) ,,    | 26.6    | υ"       |

§ 176. Der Arbeitgeber, der den Bersicherten den Beitragsmonat hindurch beschäftigt, hat sür sich und ihn den Beitrag zu ent-

richten.

§ 177. Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den Versicherten während des Monats oder sindet die Beschäftigung nicht den Beitragsmonat hindurch statt, so hat seder Arbeitgeber acht hundertstel des für die Beschäftigung gezahlten Entgelts als Beitrag zu zahlen.

§ 178. Die Versicherungspflichtigen müssen sich bei der Gehaltszahlung die Hälfte der Beiträge abziehen lassen. Sind Abzüge bei einer Gehaltszahlung unterblieben, so dürsen sie nur noch bei der nächsten nachgeholt werden, es sei denn, daß der Arbeitgeber ohne sein Verschulden wirksame Beiträge nachträglich entrichtet.

§ 181. In den Fällen des § 176 haben die Arbeitgeber die am Schlusse eines jeden Monats fälligen Beiträge spätestens dis zum 15. des nächsten Monats den Beitragstellen portofrei einzuzahlen.

Bei der ersten Beitragsleiftung haben die Arbeitgeber über die fälligen Beiträge Übersichten den Beitragsstellen einzureichen, die von diesen der Reichsversicherungsanstalt zu übersenden sind.

Sofern eine Anderung eintritt, haben die Arbeitgeber diese

Sofern eine Anderung eintritt, haben die Arbeitigever diese spätestens mit der nächsten Beitragsleistung den Beitragsstellen

anzuzeigen.

§ 182. Auf Grund der Nachweise stellt die Reichsversicherungsaustalt Versicherungskonten für die Verechnung der Ausprüche der versicherten Angestellten und ihrer Angehörigen auf.

## Das Nontrollrecht der Angestellten über die Abführung der Berficherungsbeitrage.

Wiederholt ist die Frage aufgeworfen worden, wer der Geschäbigte ist, wenn sich in Geschäften herausstellt, daß die dem Angestellten abgezogenen Beiträge zur Angestelltenversicherung vom Arbeitgeber nicht an die Versicherungsanstalt abgeführt worden sind und der Arbeitgeber selbst verstorben oder durch Konkurs zahlungsunsähig geworden ist, also zum Schadenersah nicht mehr herangezogen werden kann. Hierüber gibt jeht der Rentenausschuß der Angestelltenver-

sicherung in Berlin folgende bemerkenswerte Auskunft:

Um sich über die ordnungsmäßige Rahlung der in der Bersicherungsfarte abquittierten Beitrage Gewißheit zu verschaffen, ist ber Berficherte zwar nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, sich die betreffenden Vostquittungen vorlegen zu laffen. der Arbeitgeber, über die Abführung der Beitrage Rechenschaft zu geben, so kann sich ber Versicherte jederzeit die Zusendung eines Kontoauszuges von der Berficherungsanstalt für Angestellte erbitten. Der richtige und pünktliche Eingang ber Beiträge wird seitens der Reichsberficherungsauftalt für Angestellte durch besondere Borfehrungen beaufsichtigt, soweit die Arbeitgeber aus den Angaben in der Aufnahmekarte oder aus den Mitteilungen von eingetretenen Beränderungen bekannt geworden sind. Kann der Arbeitgeber für unterschlagene Beiträge nicht mehr haftbar gemacht werben, jo hat ber Angestellte ben Schaben zu tragen. Ge empfiehlt sich beshalb für jeden Bersicherten, der nach dem Ausscheiden aus seiner Beschäftigung bei bemienigen Arbeitgeber, bessen Rame in der Aufnahmefarte verzeichnet steht, eine neue Stelle antritt, hiervon der Reichsbersicherungsanstalt für Angestellte ungesäumt Mitteilung zu machen, damit diese stets von der Abresse desjenigen Arbeitgebers unterrichtet ist, bei dem sich der Angestellte jeweilig besindet und auf Grund dieser Kenntnis den pünktlichen Eingang der Beiträge kontrollieren kann.

§ 187. In den Fällen des § 177 haben die Arbeitgeber für die fälligen Beiträge besondere Marken in die Bersicherungskarte, die sich der Bersicherte bei einer Ausgabestelle ausstellen lassen muß,

einzukleben, wobei die Marken zu entwerten sind.

§ 195. Die Versicherungskarte soll binnen fünf Jahren nach

dem Tage der Ausstellung durch eine neue ersett werden.

Die Privatangestellten (mit Ausnahme der in leitender Stellung in liberalen Berufen befindlichen) mit einem Fahresverdienst bis zu 2000 M gehören zwangsweise der Finvaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung der Reichsversicherungsordnung an.

## Juvaliden- und Altersversicherung.

§1. Bersicherungspflichtig sind vom vollendeten 16. Lebensjahr ab:

1. Personen, welche als Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge ober Dienstboten gegen Lohn ober Gehalt beschäftigt werden;

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilsen und -Lehrlinge usw., sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeits-

verdienst 2000 M nicht übersteigt.

§ 3. Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge nach dem Durchschnittswert. Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird (Lehrlinge), begründet die Bersicherungspflicht nicht.

§ 22. Die Wartezeit, als Voraussetzung für die Erlangung einer

Rente, beträgt

1. bei der Invalidenrente, wenn für den Versicherten auf Grund der Versicherungspflicht mindestens 100 Veiträge geleistet worden sind, 200, andernfalls 500 Veitragswochen;

2. bei der Mtersrente 1200 Beitragswochen.

§ 30. Beitragsleistung. Für jebe Woche, in welcher ber Bersicherte in einem Dienstberhältnis gestanden hat, ist ein Bersicherungsbeitrag vermittelst einer einzuklebenden Marke zu leisten (Beitragswoche).

§ 32. Die Höhe der Beiträge (der einzuklebenden Marken) richtet sich nach Lohnklassen und beträgt in Lohnklasse I—16, II—24, III—32, IV—40 und V—48 H.

§§ 27, 142. Die Hälfte dieser Beiträge hat der Arbeitgeber zu bezahlen; er kann dem Versicherten bei der jedesmaligen Lohnzahlung, höchstens aber gleichzeitig für zwei Lohnzahlungsperioden, den auf den Versicherten entfallenden Anteil in Abzug bringen.

§ 34. Lohnklassen. Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes

werden folgende Lohnklassen gebildet:

Kiaje I bis zu 350 M II von mehr als 350 M bis zu 550 M III " " 550 " " " 850 " IV " " 850 " " " 1150 " V " " 1150 " " 2000 "

§§ 131, 141. Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben der entsprechenden Marken, welche von den Postanstalten zu beziehen sind, in die Quittungskarte des Bersicherten. Es werden zu diesem Zwecke Marken für eine und für zwei Wochen ausgegeben. Die Marken müssen beim Einkleben durch Einschreiben des Datums vermittelst Tinte entwertet werden (s. auch S. 208 Ziffer 6).

§ 139. Die Quittungsfarte darf vom Arbeitsgeber gegen den Willen des Bersicherten nicht zurückbehalten werden, eventuell muß auf Antrag des Versicherten die Ortsbehörde einschreiten und sie

dem Arbeitgeber abnehmen.

Die Nummer 58 bes Reichsgesethlattes vom Jahr 1911 enthält auf Seite 837 bis 944 eine Bekanntmachung des Reichskanzlers über die künftige Einrichtung der Quittungskarten sowie das Entwerten

und Vernichten der Beitragsmarken und der Zusahmarken.

Dies gibt Beranlassung, auf einige Bestimmungen dieser Bestauntmachung, welche teilweise vom bisherigen Rechte abweichen, besonders aufmerksam zu machen und einige weitere Mitteilungen anzusügen.

1. Die beiben Arten von Quittungskarten — A gelb für die Pflichtversicherung und deren Fortsührung und B grau für die Selbstversicherung und deren Fortsetung — sind beibehalten worden.

Der äußere Aufdruck auf den Quittungskarten ist nur wenig geändert und den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung angepaßt worden, die innere Einteilung ist beibehalten und bei der Aufrechnung nur ein Raum für die Aufrechnung der Zusamarken vorbehalten worden. Besondere Quittungskarten für die Zusapversicherung sind nicht eingeführt worden.

2. Die Berwendung der gelben Quittungsfarten für die Selbst-

versicherung und deren Fortsetzung ist, wie bisher, strafbar.

3. Personen, für welche früher auf Grund der Versicherungspflicht Veiträge entrichtet worden sind, dürfen auch im Falle der Selbstversicherung nur gelbe Quittungskarten (A) verwenden. Assaultungskarten keinem Versicherten, der einmal eine gelbe Quittungskarte

beseisen hat, später eine grane ausgestellt werden.

Diese Bestimmung weicht von der bisherigen Vorschrift des 39 Abs. 2 der Vollzugsversügung vom 25. November 1899 ab, nach welcher solche Personen, welche aus einem versicherungspflichtigen Verhältnis ausgeschieden und zu einer zur Selbstversicherung berechtigten Beschäftigung übergegangen sind und das 40. Lebenssiahr noch nicht vollendet haben, graue Quittungskarten insolange auszustellen sind, als für sie nicht mindestens 100 Beiträge auf Grund der Versicherungspssicht oder der Selbstversicherung geleistet sind.

4. Quittungsfarten alten Musters dürfen nach dem 1. Januar 1912 nicht mehr ausgestellt werden. Die bis zu diesem Tag ausgestellten Quittungsfarten dürfen innerhalb zweier Jahre nach dem Ausstellungstag und, wenn ihre Gültigkeitsdauer durch Abstempelung verlängert ist, bis zu dem letten Zeitpunkt weiter verwendet

werden.

5. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Quittungskarten ist nach dem 1. Januar 1912 gesetzlich nicht mehr zulässig. Es sind also alle Quittungskarten binnen 2 Jahren nach dem Ausstellungskag

umzutauschen.

6. Die Arbeitgeber, Versicherten und Einzugsstellen sind, wie bisher, verpslichtet, sämtliche eingeklebten Marken zu entwerten. Die Entwertung geschieht aber nicht mehr dadurch, daß auf die Marken der Entwertungstag, d. h. derzenige Tag, an welchem die Entwertung tatsächlich ersolgt, in Zahlen aufgeschrieben oder aufgestempelt wird, vielmehr ist auf dieselbe Weise der letzte Tag deszenigen Zeitraums, für welchen die Marke gilt, auf dieselbe zu setzen (z. B. "24. 11. 12" — für den 24. November 1912). Nur beim Entwerten von Zusaßmarken verbleibt es bei der Angabe des Entwertungstages.

Zum Entwerten ist Tinte oder ein ähnlich festhaltender Farbstoff

zu verwendent.

7. Bezüglich der Vernichtung der Marken verbleibt es bei den

bisherigen Bestimmungen.

8. Was die Mebung der Marke in die Quittungskarte betrifft, so ist nunmehr vorgeschrieben, daß zunächst sämtliche Felder in der linken Kartenhälfte, von oben links beginnend in sortlausender Reihe von links nach rechts zu bekleben sind.

Das vierte, die Invalidens und Hinterbliebenenversicherung behandelnde Buch der Reichsversicherungsordnung tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft. Gegenstand der Versicherung sind nunmehr, neben der seither schon bestandenen Invaliden-(Krankens) und Altersrente, die nur invaliden Witwen zukommende Witwensente, die Witwers und Waisenrente, das einmalige Witwengeld und die einmalige Waisenaußsteuer. Diese neu hinzugekommene Hinterbliebenenfürsorge wird gewährt, wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes die Wartezeit für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat, Witwengeld und Waisensaußsteuer nur, wenn außerdem die Witwe zur Zeit der Fälligkeit der Bezüge selbst die Wartezeit für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat. Zur Abwendung der insolge Krankseit drohenden Juvalidität kann die Versicherungsanstalt nunmehr auch dei Witwen eines Versicherten ein Heilbersahren einselten.

Diese wesentliche Ausbehnung der an verschiedene Voraussetzungen geknüpften Leistungen, die im Laufe der Zeit auch noch bezüglich ihrer Höhe weiteren Ausbau ersahren dürsten, läßt es für den Versicherten doppelt angezeigt erscheinen, immer darauf zu achten, daß die Versicherung stets auf dem Laufenden bleibt, und erforderlichen Falles durch freiwilliges Markenkleben auf dem Lau-

fenden erhalten wird.

Die Reichsversicherungsordnung enthält aber auch Bestimmungen, die frühere Versicherte angehen. Diese Bestimmungen,

sowie die über das Erlöschen der Anwartschaft lauten:

§ 1280. Die Anwartschaft erlischt, wenn während zweier Jahre nach dem auf der Quittungsfarte verzeichneten Ausstellungstage (§ 1416) weniger als zwanzig Wochenbeiträge auf Grund der Bersicherungspflicht oder der Weiterversicherung entrichtet worden sind.

§ 1282. Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetung müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der im § 1280 bezeichneten Frist mindestens vierzig Beiträge entrichtet werden. Dieses gilt nicht, wenn auf Grund der Versicherungspflicht

mehr als sechzig Beiträge geleistet worden sind.

§ 1283. Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Bersicherte wieder eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt oder durch freiwillige Beitragsleistung das Bersicherungsverhältnis erneuert und danach eine Wartezeit von zweihundert Beitragswochen zurücklegt.

Hat ber Versicherte bei der Wiederaufnahme der versicherungs-

pflichtigen Beschäftigung ober bei der Erneuerung des Versicherungsserhältnisse durch freiwillige Beitragsleistung das sechzigste Lebenssiahr vollendet, so lebt die Anwartschaft nur auf, wenn er vor dem Erlöschen der Anwartschaft mindestens 1000 Beitragsmarken verswendet hatte.

Hat der Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet, so lebt die Anwartschaft durch freiwillige Beitragsleistung nur auf, wenn er vor dem Erlöschen der Anwartschaft mindestens 500 Beitragsmarken verwendet hatte und danach eine Wartezeit von 500 Beitragswochen

zurückleat.

Gewerbetreibende und andere Unternehmer, die höchstens zwei Bersicherungspflichtige beschäftigen, sowie einige weitere in der Reichsdersicherungsordnung näher bezeichnete Bersonenkategorien können, wenn sie das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die Fortsetzung einer früher nicht bestandenen Bersicherung nicht in Frage kommt, unter besonderen Bedingungen hinsichtlich der Wartezeit und der Anwartschaft freiwillig in die Bersicherung eintreten (Selbstversicherung). Eine "Zusaprente" kann sich jeder Versicherte durch Kleben von Zusapmarken zu 1 M sichern.

Beitragsrückerstattungen anläßlich des Todes oder der Versheiratung erfolgen mit Müchicht auf die Hinterbliebenenfürsorge nach dem 1. Fanuar 1912 nicht mehr. Für weibliche Versonen, die aus der Versicherungspflicht ausscheiden, empfiehlt sich auch deshalb die freiwillige Fortsetzung der Versicherung, weil die Aussbezahlung des Witwengeldes und der Waisenaussteuer davon abshängig ist, daß auch die Witwe versichert ist und die Wartezeit für

die Invalidenrente erfüllt hat.

Vielfach besteht noch die irrige Meinung, daß, wer bei der Kransfenkasse freiwilliges Mitglied ist, mit der Beitragszahlung auch die Invalidenversicherung aufrechterhalte. Dem ist natürlich nicht so! Die Invalidenversicherung ersordert besondere Beiträge durch Kleben von Versicherungsmarken.

## Krankenversicherung.

Krankenversicherungspflichtig sind:

1. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen, auch die in Land- und Forstwirtschaft beschäftigten.

2. Heimarbeiter und Beimarbeiterinnen.

3. Alle Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Kassenboten, Kellner, Sakristane, Hausbeamtinnen, Wochen- und Krankenpflegerinnen.

4. Alle Dienstboten, Köchinnen, Hausburschen, Nähterinnen, Wäscherinnen, Büglerinnen, Stunden- und Monatsfrauen, Austrägerinnen.

5. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte (Technifer) in ähnlich gehobener Stellung, wenn ihr regelmäßiger

Sahresarbeitsverdienst 2500 M nicht übersteigt.

6. Handlungsgehilfen und Lehrlinge, männliche und weib-

liche, bis zu einem Jahresverdienst von 2500 M.

7. Bühnen= und Orchestermitglieder, Schauspieler, Artisten, Sänger, Musiker, Choristen, Choristinnen, bis zu 2500 M Ginkommen, ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen.

8. Privatlehrer und Erzieher, Privatlehrerinnen, Handarbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen, bis zu einem Jahresverdienst von

2500 M.

9. Hansgewerbetreibende, d. h. diejenigen selbständigen Gewerbetreibenden, die in eigenen Betriebswerkstätten im Auftrag und für Rechnung anderer arbeiten.

10. Unständig Beschäftigte. d. h. solche, deren Beschäftigung auf weniger als eine Woche beschränkt zu sein pflegt (Aushilfe, Ab-

ernten eines bestimmten Grundstücks usw.).

11. Die mit Wandergewerbe Beschäftigten.

Voraussetzung der Versicherung für die unter Nr. 1—8 und 10—11 Genannten, ist, daß sie mit Ausnahme der Lehrlinge aller Art gegen Entgelt beschäftigt werden.

Die Versicherungspflichtigen haben zwei Drittel, ihre Arbeitgeber

ein Drittel der Beiträge zu zahlen.

Die Beiträge sind in Hundertsteln des Grundlohnes (Barlohn einschl. Wert der Verpflegung u. a.) so zu bemessen, daß sie für die zulässigen Ausgaben der Krankenkassen ausreichen, in der Regel soll nicht mehr als  $4\frac{1}{2}$  des Grundlohns erhoben werden.

über 4½ % bes Grundlohns dürfen die Beiträge nur zur Deckung der Regelleistungen oder auf übereinstimmenden Beschluß der Arbeit-

geber und Versicherten im Ausschuß erhöht werden.

Von den Krankenkassen wird den Bersicherten Krankenhilfe, bestehend in Krankenpslege und Krankengeld, letzteres beträgt bei Arbeitsunfähigkeit die Hälfte des Grundlohns, Wochenhilfe für Wöchnerinnen vor und nach der Niederkunft und Sterbegeld gewährt.

Der Dienstberechtigte kann das Krankengeld auf den Lohn anrechnen, den er dem Dienstboten während der Krankheit weiter zu

zahlen hat.

Segezeit in verichiedenen Staaten.

|                 |               | and the second of the second o |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Dezember      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Robember      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Baden.       | T9doff@       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Geptemb.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Mugust        | ■ 16. ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ ■ 24. ■ 24. ■ ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■ 24. ■  |
| 3ai             | Jung<br>Juli  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8               | Jung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =               | insa          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Noril         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ļ               | März          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Rebenar       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Zonnar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Dezember      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ĺ               | Roveniber     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Ditober       | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ي ا             | Ceptemb.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber             | Rugult        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E               | Juni<br>Juli  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 #             | Jung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i               | inste         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Mirttembera. | Noril         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "               | Mars          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l               | Rebruar       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Zannar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sockoott        | 120           | Männl. Rot- und Damwild. Kalber von Bot- u. Damwild, sowie Kalber von Bot- u. Damwild. Rehböcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1               |               | ithi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ď               | Schonzeit für |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IJГ             | 7  ‡          | 中間: ・ の m · の で ・ 共・数 · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11              | - is          | in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1               | 3 E           | inge in inge i |
| 1 3             | ह्य ।<br>इ    | M. G. G. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | <u>න</u>      | libe be mind and and and and and and and and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Edon?         | Männl. Kot- und Damwi<br>Keibl. Kot- u. Damwild, sa<br>kälber von Kot- u. Damw<br>Hehböcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1             |               | 1.2. 8.4. 7.9.0.0. 1121.<br>8.4.8.8.1.3.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11              | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1) Für Fasanen, Haselwild, Wachteln, Krammetsvogel dauert die Hegezeit in Baden vom 1. Februar bis 24. August.

| im Großherzogtum Helsen. | Annuar<br>Februar<br>März<br>Wipril<br>Juni<br>Juni<br>Huguli<br>Wuguli<br>Eeptemb,<br>Ottober<br>Movember |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Hegezeit               | Schonzeit für                                                                                              | 1. Männliches Rot- und Damwild .  2. Weibl. Rot- und Damwild , sowie Kälber von Rot- und Damwild .  3. Rehböcke .  4. Kibböcke (männl. Zunge des Rehwilds im Jahre der Geburt) .  5. Rehgeißen und weibliche Rehflige .  6. Haer, Birk- und Haftlige .  7. Auer, Birk- und (Haftlige .  8. Auer, Wirk- und (Haftlige .  9. Falanenhähne .  10. Rebhihner, Wachteln und Fafanenhennen .  11. Schnepfen und Befassinen .  12. Wilde Tauben .  13. Wilde Lauben .  14. Dachs .  15. Ekaar |

|   | Segezeit                                                        | in Bahern.                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Schonzeit für                                                   | Aannar<br>Bebruar<br>April<br>April<br>Ingi<br>Inli<br>Lugulf<br>Eeptemb. |
|   | 1. Siríche                                                      | Namhltefche vom 1. Rovember ab Begezeit.                                  |
| _ | Dantiere                                                        | hegezeit 1. Januar bis 30. September.                                     |
|   | 2. Weibl. Rots 11. Dannvild, sowie Kälber von Rots 11. Dannvild |                                                                           |
|   | 3. Rehböde                                                      |                                                                           |
|   | 4. Allt: und Schmaltiere                                        | *)                                                                        |
|   | 5. Wildtälber                                                   |                                                                           |
|   | 6. gafen                                                        | 16.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                    |
|   |                                                                 | Mit Ausnahme der Balzzeit.                                                |
|   | 7. Aner: und Birthabne                                          |                                                                           |
|   | 8. Schnees, Stein= und (Hafel)hennen                            |                                                                           |
|   | 9. Balanen                                                      |                                                                           |
|   | 10. Rebhilipner und Wachteln                                    |                                                                           |
|   | 11. Schnepfen und Bekassinen                                    | 16.                                                                       |
|   | 12. Wilde Enten                                                 |                                                                           |
|   | 13. Wilde Tauben und das auf Mösern brütende Federwild          |                                                                           |
|   | 14. Dadjs                                                       |                                                                           |
|   | 15. Gemfen                                                      |                                                                           |
|   |                                                                 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                   |

\*) Die Jago auf Nehnelfen, Genes und Nehllige, dann auf Luce- und Birkenhennen ist vorbokältlich besonderer Bewilligung zu jeder Zest verboten. — Genes und Nehllige gelten als josép bis zum Ablant der Heggett für das betreifende männische Wild in dem auf des Geburt digenden Indre:

|                       | Dezember      |                        |                                       | 1                                          |           | 1                                  | 1        | 1         |           | 1              | _              | - 1                                |     |                                                     | _                | 1             | 1           | 1                                                    | 1                                                               | 1 |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|                       | Rovember      |                        |                                       |                                            | 1         | ╝.                                 | 1        | -         | 1         | _              |                |                                    |     |                                                     |                  | 1             | 1           | 1                                                    |                                                                 |   |
|                       | rodotiCe      |                        |                                       | 10                                         |           |                                    |          |           |           | 1              |                | -                                  |     |                                                     |                  |               | L           |                                                      |                                                                 |   |
|                       | Geptemb.      |                        |                                       | ı                                          |           |                                    |          |           |           | 3              |                |                                    | 16. | 16.                                                 |                  |               |             |                                                      |                                                                 |   |
| <u></u>               | Mugust        |                        |                                       |                                            |           | I                                  |          |           |           |                |                |                                    |     |                                                     |                  |               |             |                                                      |                                                                 |   |
| 36                    | June<br>Juli  |                        |                                       |                                            |           |                                    |          |           | ] [       | ij             |                |                                    |     |                                                     |                  |               |             |                                                      |                                                                 |   |
| 3                     | InnE          |                        |                                       |                                            |           | i                                  |          |           |           |                |                |                                    |     |                                                     |                  |               |             |                                                      |                                                                 |   |
| in Preußen.           | insta         |                        |                                       | •                                          | 2         |                                    |          |           |           |                | •              |                                    | 1   |                                                     |                  | •             |             | -                                                    |                                                                 | • |
| -                     | Noric         |                        | •                                     |                                            |           |                                    |          |           |           |                | 1              |                                    |     |                                                     |                  |               | 15.         | •                                                    |                                                                 | • |
|                       | März          |                        |                                       |                                            |           |                                    |          |           | 1         |                |                |                                    | 1   |                                                     |                  |               | -!          |                                                      |                                                                 |   |
|                       | Rebruar       |                        |                                       |                                            |           |                                    | 1        |           |           |                | -              | !                                  |     | 8.8                                                 |                  | +             | -           | _                                                    |                                                                 |   |
|                       | Zonnar        |                        | 5                                     |                                            |           | •                                  |          |           | 15        |                |                |                                    |     | 1                                                   |                  |               | -           | 1                                                    |                                                                 |   |
| ■ Hegezeit 🔲 Ingdzeit | Schonzeit für | . Männliches Elchwild. | . Weibliches Elchwild und Elchfülber. | . Weibliches Rot- und Damwild. Mildkischer | . Rehbüce | . Weibliches Rehvild und Rehfälber | . Dachse | 8. Biber. | 9. Bafen. | 10. Anerhähne. | 11. Auerhennen | 12. Birt, Bafel: und Fasanenhähne. |     | 14. Rebhühner, Bachteln und schottische Mnnrhilbner | 15. Wilde Enten. | 16. Schnepfen | 17. Trappen | 18. Wilbe Schwäne, Kraniche Brachniges Machteffingen | jagdbaren Sumpf- u. Wasservögel mit Linsnahme der wilden Gänste |   |

### Laichzeit einiger Fijche.

Die schwarzen Felber bedeuten die Laichzeit.

|                                   | Mittlere Laidzeit.                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Benennung                         | Fanuar Februar Nicz Nicz Nipril Main Fania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mal                               | noch unbekannt.                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nefche= und Regenbogen-Forelle .  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alet, Schuppfisch, Aitel          |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barbe                             | ♦ ' ♦ ;                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baridy                            |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blaufelchen                       | 10 ● 4 15                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluß- und Bachforelle             |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lachsforelle                      |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gründling, Greßling               |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secht                             |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karpfen, Brachse, Orfe, Schleie . | <b>│-</b> │- - - - - - -                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rarausche                         |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nase, Weißfisch                   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotange                           | <b> - - - - - - - - - -</b>                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saibling und Treische             |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bander                            |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rrebs                             |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Saftpflicht bes Tierhalters für seine Saustiere.

§ 833 bes B.G.B. Wird burch ein Tier ein Mensch getötet ober der Körper ober die Gesundheit eines Menschen verletzt ober eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersehen.

Zusat vom 30. Mai 1908: "Die Ersappflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruse, der Erwerdstätigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der

Beaufsichtigung bes Tieres die im Berkehr erforderliche Sorafalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde".

Der Tierhalter ist somit von der haftpflicht befreit, wenn

er den Beweis führt:

1. daß der Schaden durch ein "Saustier" verursacht ist,

2. daß dieses haustier dem "Berufe" oder der "Erwerbstätigkeit" ober dem "Unterhalt" des Tierhalters zu dienen "beîtimnut" ift.

3. daß er felbst die im Berkehr erforderliche "Sorafalt" beobachtet hat, oder daß der Schaden auch bei Anwendung dieser Sora-

falt entstanden sein würde.

Haustiere sind nur solche Tiere, die der Gattung nach Haustiere sind (Pferde, Rindvieh, Hunde, Ragen, Gel, Schafe, Riegen, Schweine, Nutgeflügel u. a.); also nicht: einzelne aezähmte Tiere (Singvögel, Bapageien, Affen u. a.). Bienen sind keine Haustiere; der Bienenhalter unterliegt also der strengen Haftpflicht, selbst wenn ihn fein Berschulden trifft.

## Die Sauptmängel und Gewährfriften beim Biehhandel.

Kür den Berkauf von Rute und Zuchttieren gelten als Hauptmängel:

I. Bei Bferden, Gjeln, Mauleseln und Maultieren:

1. Rob (Wurm) mit einer Gewährfrist von . . . 14 Tagen 2. Dummkoller (Roller, Dummsein) mit einer Gewährfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tagen Alls Dummkoller ist anzusehen die allmählich oder infolge der akuten Gehirnwassersucht entstandene, unheilbare Rrankheit des Gehirns, bei der das Bewuftsein des Pferdes herab-

gesett ift. 3. Dampfigkeit (Dampf, Hartschlägigkeit, Bauchschlägigkeit) mit einer Gewährfrist von . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tagen

Als Dämpfigkeit ist anzusehen die Atembeschwerde, die durch einen chronischen, unheilbaren Krankheitszustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird.

4. Rehlkopfpfeifen (Pfeiferdampf, Hartschnaufigkeit, Rohren) mit einer Gewährfrist von. . . . . . . . . . . . . 14 Tagen Als Rehltopfpfeifen ist anzusehen die durch einen chronischen und unheilbaren Krankheitszustand des Kehlkopfs oder der

fennzeichnete Atemstörung.

Luftröhre verursachte und durch ein hörbares Geräusch ge-

5. Periodische Augenentzundung (innere Augenentzundung,

Mondblindheit) mit einer Gewährfrist von. . . . 14 Tagen Ms periodische Augenentzündung ist anzusehen die auf inneren Einwirfungen beruhende, entzündliche Beränderung an den inneren Organen des Auges. 6. Koppen (Krippensegen, Aufseten, Freikoppen, Luftschnappen, Windschnappen) mit einer Gewährfrist von . . 14 Tagen II. Bei Rindvieh: 1. Tuberkulöse Erkrankung, sofern infolge dieser Erkrankung eine allgemeine Beeinträchtigung des Nährzustandes des Tieres herbeigeführt ist, mit einer Gewährfrist von. . 14 Tagen 2. Lungenseuche mit einer Gewährfrist von . . . 28 Tagen III. Bei Chafen: Räude mit einer Gewährfrist von . . . . . . 14 Tagen IV. Bei Schweinen: 1. Rotlauf mit einer Gewährfrist von . . . . 3 Tagen 2. Schweineseuche (einschließlich Schweinepest) mit einer Gewährfrist von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tagen Für den Verkauf solcher Tiere, die alsbald geschlachtet werden sollen und bestimmt sind, als Nahrungsmittel für Menschen zu dienen (Schlachttiere), gelten als Hauptmängel: 1. Bei Pferben, Gfeln, Mauleseln und Maultieren Rot (Wurm) mit einer Gewährfrist von . . . 14 Tagen II. Bei Rindvieh: Tuberkulöse Erkrankung, sosern infolge dieser Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlachtgewichts nicht oder nur unter Beschränkungen als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist, mit einer Gewährfrist von . . . . . . . 14 Tagen III. Bei Schafen: Allgemeine Wassersucht mit einer Gewährfrist von. . 14 Tagen Als allgemeine Wassersucht ist anzusehen der durch eine innere Erkrankung ober ungenügende Ernährung herbeigeführte wassersüchtige Zustand bes Fleisches. IV. Bei Schweinen: 1. Tuberkulöse Erkrankung unter der in der Nr. II bezeichneten Voraussetzung mit einer Gewährfrist von . . . 14 Tagen 2. Trichinen mit einer Gewährfrist von . . . . 14 Tagen 3. Finnen mit einer Gewährfrist von . . . . . 14 Tagen

# Gewährichaftsformular. ') 3um Gebrauch beim Biehhandel.

Alls bestes Mittel zur Vermeidung unsicherer, fostspieliger und langwieriger Prozesse zum Schutz für Käuser und Verkäuser beim Viehhandel im ganzen beutschen Reich dient dieses Gewährschaptsjormular, welches unter Berückschigung der Bedürsnisse und Gepslogenheiten beim Viehhandel auf Grund der Bestimmungen des am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen Vürgerlichen Gesehducks für das deutsche Reich von Sachverständigen ausgearbeitet ist.

| (Kaufvertrag bezw. Tauschvertrag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Um heutigen Tage haben bie unterzeichneten Parteien folgenden Kaufvertrag abgeschlossen:                                                                                                                                                                                                                                   |
| verfauft an aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für den Preis von                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Übergabe bgeichieht am                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewährichaftsverabredung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A. Der Verkäufer haftet dem Käufer für alle etheblichen und verborgenen Mängel<br>mit einer Gewährfrist von Tagen nach den Bestimmungen des Bürger-<br>lichen Gesethuches.                                                                                                                                                 |
| B. Der Bertaufer haftet für die Hauptmängel und außerdem für folgende Mangel                                                                                                                                                                                                                                               |
| bei diesen letteren mit einer Gewährfrist von Tagen. C. Der Berkauser hastet, abgesehen von den Hauptmängeln, mit einer Gewährfrist von Lagen dasur, daß d folgende Eigenschaft hat:                                                                                                                                       |
| D. Com and distants. Million of the big Manustry wife and and delations.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. Für nachstehende Mängel ist die Gewährfrist ausgeschlossen:  E.  Diese Urkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgesertigt. Ort: , ben. 19.  Berkäuser:  Käuser:                                                                                                                                                |
| ') Gegen vorherige postfreie Einsendung des entsprechenden Betrages werden 6 Exemplare sur M —.50   100 Exemplare sur M 5.— 12 " " —.90   250 " " " 11.25   30 " " " 1.70   500 " " " 20.— 50 " " " 35.— 50 " " " Exemplare sur M 1000 " " " 35.— franto geliesert von der Verlagsbuchhandlung von Eugen Ulmer, Stuttgart. |

## Die neuen Biehseuchenvorschriften.

Zum Schutze gegen die Gefahr der Einschleppung von übertragsbaren Seuchen der Haustiere aus dem Auslande kann nach § 7 des Reichsgesetzes die Einfuhr lebender oder toter Tiere, tierischer Erzeugnisse oder Rohstoffe u. a. allgemein oder für bestimmte Grenzsstreden verboten oder beschränkt werden.

Von den allgemeinen Vorschriften ist die Anzeigepflicht

besonders hervorzuheben:

Seuchen, auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt, find:

1. Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Kinderseuche; 2. Bläschenausschlag; 3. Schweinerotlauf; 4. Geslügelcholera und Hühnerpest; 5. Kindertuberkulose, sosern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustand besindet oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat; 6. Tollwut; 7. Roz; 8. Maul- und Klauenseuche; 9. Lungenseuche; 10. Schafpocken; 11. Beschässeuche; 12. Käude der Einhuser und

Schafe; 13. Schweineseuche und spest.

Bricht eine Seuche aus, auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt, oder zeigen sich Erscheinungen, die den Ausdruch einer jolchen Seuche befürchten lassen, so hat der Besiger des betroffenen Biehes unverzüglich der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen. Die gleichen Pflichten hat, wer in Vertretung des Besigers der Wirtschaft vorsteht, wer mit der Aussicht über Vieh an Stelle des Besigers beauftragt ist, wer als hirt, Schäfer, Schweizer, Senne entweder Vieh von mehreren Besigern oder solches Vieh eines Besigers, das sich sein wehr als 24 Stunden außerhalb der Feldmart des Wirtschaftsbetriebs des Besigers besindet, in Obhut hat, ferner für die auf dem Transporte besindlichen Tiere deren Besiger und für die in fremdem Gewahrsam besindslichen Tiere der Besiger der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln oder Weidessächen.

Bur unverzüglichen Anzeige sind auch die Tierärzte und alle Personen verpflichtet, die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde oder gewerdsmäßig mit der Kastration von Tieren beschäftigen, ingleichen die Fleischveschauer, ferner die Personen, welche das

Schlächtergewerbe betreiben.

Von dem Inhalt der Anzeige, sowie von Anzeigen über weitere verdächtige Erscheinungen, Todesfälle usw. hat die Ortspolizeibeshörde unverzüglich das Bezirksamt (Oberamt)<sup>1</sup>) .und den Bezirks

<sup>&#</sup>x27;) In Württemberg haben die Ortspolizeibehörden bei ben unter Biffer 1—5 aufgeführten Seuchen die erforderlichen Anordnungen birekt im Benehmen mit dem Bezirkstierarzt zu treffen.

tierarzt in Kenntnis zu sehen. Bugleich hat die Ortspolizeibehörde, soweit tunsich, für eine vorläusige Absonderung der Kranken und, abgesehen von der Tuberkulose, auch der verdächtigen lebenden oder toten Tiere Sorge zu tragen und zu verdieten, daß irgend welche Beränderungen mit den Tieren oder in der verseuchten Ortlichkeit vor der Ermittelung des Tatbestandes durch den Bezirkstierarzt vorgenommen werden. Nötigenfalls hat die Ortspolizeibehörde die Bewachung der Tiere zu bewirken und für Käumlichkeiten zu sorgen, in denen seuchenverdächtige oder seuchenkranke Tiere zum Behuse der Absperrung untergebracht werden können.

Zum Schutz gegen die ständige Gefährdung der Viehbestände durch Viehseuchen können folgende Magnahmen angeordnet werden:

1. Tierärztliche Untersuchung von Vieh vor dem Verladen und vor oder nach dem Entladen im Eisenbahn- und Schiffsverkehre; von dem Zeitpunkt des Verladens oder Entladens des zu untersuchenden Viehs hat der Vesitzer oder dessen Vertreter der beamteten Tierarztstelle Anzeige zu erstatten.

2. Verbot ober Beschränfung des Treibens von Bieh, einschl.

der Wanderherden;

3. Beibringung von Ursprungs- und Gesundheitszeugnissen für das im Besitze von Biehhändlern befindliche und für das auf Märkte oder öffentliche Tierschauen gebrachte Vieh;

4. Führung von Kontrollbüchern durch die Biehhändler und

Rennzeichnung von Bieh;

5. Regelung der Einrichtung und des Betriebs von Molfereien, insbesondere für Sammelmolfereien das Verbot der Ubgabe oder der soustigen Verwertung von Magermilch und anderen Milchrückständen, sosen nicht vorher eine Erhitzung dis zu einem bestimmten Wärmegrad und für eine bestimmte Zeitdauer stattgefunden hat;

6. Verbot des Umherziehens mit Zuchthengsten zum Decken bon Stuten und Beschränkung des Handels mit Vieh, der ohne vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Gemeindebezirks der gewerblichen Riederlassung des Händlers oder ohne Begründung

einer solchen stattfindet;

7. Bezeichnung der Hunde durch Halsbander mit Namen und

Wohnort oder Wohnung des Besitzers;

8. Reinigung und Desinfektion der zur Beförderung von Bieh usw. dienenden Fahrzeuge, sowie der Gerätschaften und der Ladepläte. Es sind diese Maßregeln wohl für den Landwirt die wichtigsten, es sind im Gesetz in § 17 noch eine Reihe anderer Schutzmaßregeln aufgezählt.

Des weiteren kann angeordnet werden:

§ 19. Absonderung, Bewachung der an der Seuche erkrankten, der verdächtigen und der für die Seuche empfänglichen Tiere. Beschränkung des Personenverkehrs innerhalb der Räumlichkeiten, in denen sich derartige Tiere besinden, und auf öffentlichen Wegen.

Der Besitzer eines der Absonderung oder polizeilichen Beobachtung unterworfenen Tieres ist verpflichtet, solche Einrichtungen zu tressen, daß das Tier sür die Dauer der Absonderung oder Beobachtung die ihm bestimmte Käumlichseit nicht verlassen kann. Auch dürsen Kadaver abgesonderter, bewachter oder posizeilich beobachteter Tiere nicht ohne posizeiliche Genehmigung geöffnet oder beseitigt werden.

Entschädigungen für Viehverluste werden gewährt § 66:

1. für Tiere, die auf polizeiliche Anordnung getötet oder nach dieser Anordnung an derjenigen Krankheit gefallen sind, die zu der Anordnung Veranlassung gegeben hat;

2. für Tiere, die nach rechtzeitig erstatteter Anzeige an Roh oder Lungenseuche gefallen sind, wenn die Boraussehungen gegeben waren, unter denen die polizeiliche Anordnung der Tötung ersolgen nuß;

3. für Tiere, von denen anzunehmen ist, daß sie infolge einer

polizeilich angeordneten Impfung eingegangen sind;

4. für Rinder und Pferde, die an Milzbrand oder Rauschbrand gefallen sind oder an denen nach dem Tode eine dieser Krankheiten festgestellt worden ist.

Nach bem württembergischen Ausführungsgeset, Art. 3, wird außerbem Entschäbigung gewährt für Rinder, die an Maul- und Klauen-

fenche gefallen find.

Als an biefer Seuche gefallen gelten auch folche Tiere, bei denen neben der Maul- und Klauenseuche noch eine andere ihrer Art oder dem Grunde nach nicht unheilbare und nicht unbedingt tödliche Krankheit vorhanden war. Für Rinder, die während des Herrschens der Maul- und Klauenseuche unter dem Viehbestand des Gehöfts oder innerhalb 4 Wochen, nachdem die Seuche in dem Gehöft für erloschen erklärt ist, an einer Nachtrankheit der Maul- und Klauenseuche verenden oder wegen einer Nachtrankheit der wauls und Klauenseuche verenden des Besitzers mit Genehmigung der Polizeibehörde geschlachtet werden, es sei denn, daß sestgestellt wird, daß die Todesursache außer Zusammenhang mit der Maul- und Klauenseuche steht.

§ 72. Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg:

1. wenn der Besitzer der Tiere oder der Vorsteher der Wirtschaft, der die Tiere angehören, oder der mit der Aussicht über die Tiere an Stelle des Besitzers Beauftragte vorsählich oder sahrlässig die ihm obliegende Anzeige (vergl. die Anzeigepflicht § 9) unterläßt, oder länger als 24 Stunden, nachdem er von der anzuzeigenden Tatsache Kenntnis erhalten hat, verzögert, es sei denn, daß die Anzeige von einem anderen Verpflichteten rechtzeitig gemacht worden ist;

2. wenn der Besiger eines der Tiere mit der Seuche behaftet gekauft oder durch ein anderes Rechtsgeschäft unter Lebenden erworden hat und von diesem kranken Zustande beim Erwerbe des

Tieres Kenntnis hatte;

8

3. wenn Tiere ohne Erlaubnis getötet werden, die bestimmten Verkehrs- oder Nuhungsbeschränkungen oder der Absperrung unterworsen sind und in verbotswidriger Benuhung oder außerhalb der ihnen angewiesenen Käumlichkeiten oder an Orten betroffen werden, zu denen der Zutritt verboten ist; oder wenn dem Besiher oder dessenteter die Richtbesolgung oder Übertretung der angeordneten Schuhmaßregesu zur Abwehr der Seuchengesahr zur Last fällt.

## Bestimmungen für Sammelmolfereien.

Von besonderer Bedeutung für den Betrieb von Sammels molfereien ist die Vorschrift, wonach das tägliche Verbrennen des Zentrisugenschlamms, sowie die tägliche Reinigung der Zentrisugentrommeln und seinsäße mit heißer Sodalösung verlangt und die Abgabe oder sonstige Verwertung der Magermilch oder anderer Milchrückstände ohne vorausgegangene Erhizung verboten ist. Die Aussührungsvorschriften zum Viehseuchengeset haben nun Ausnahmen von dem Erhizungszwang für solche Molfereien vorgesehen, deren Mitglieder sich zur Vornahme eines staatlich anerkannten Tuberskulosetilgungsverfahrens bei ihren Viehbeständen verpslichten.

## Nachbarrecht.

(Nach) den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesethuches ohne Berücksichtigung des Ortsstatuts.)

§ 909. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei benn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt

ist. (Auch bei Erhöhungen darf das Nachbargrundstück nicht geschädigt werden.)

§ 910. Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes ober eines Strauches, die von einem Nach-bargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine augemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist ersolgt.

Dem Gigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln ober die Zweige die Benutung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.

§ 911. Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks. Die Vorschrift sindet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauche dient.

§ 919. Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigenstümer des Nachbargrundstücks verlangen, daß dieser zur Errichtung sester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.

Die Art der Abmarkung und das Verfahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen; enthalten diese keine Vorschriften, so entsscheidet die Ortsüblichkeit.

Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sosern nicht aus einem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt.

§ 923. Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen.

Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet; er erwirdt in diesem Falle mit der Trennung das Alleinseigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.

Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden

## Landwirtschaft.

Nachschlagebuch für haus, hof und feld. Herausgegeben von Otto Baglen, Landwirtschaftsinspettor in Stuttgart. Mit 10 Abbildungen und 2 Tafeln. Breis geb. M 2.40.

Diese in Taldenbudsormat ericienen Wert behandett in kurzer aber tresender und leicht saßtider Weise die nichtigken Fragen des Ader und Pslauzenbaus Fragen von allgemeiner Bedeutung wie über menichtliche Ernährung, erfte Jisse anderer bei Unfällen, Geldwesen, Maß und Gewiche, Bolläge, Boll und Kienklang erfte Jisse anderer bei Unfällen, Geldwesen, Maß und Gewiche, Bolläge, Boll und Kienkangebühren. Das Buch ift so außerordentlich reichbaltig und bietet auf den verscher Das Buch ift so außerordentlich reichbaltig und bietet auf den verschesenken Gebieten so vieles, daß es jedermann zur Anschaffung wärmstens emnschlen werden kann.

- Das Jahr des Candwirts in den Borgangen der Natur und in den Berrichtungen der gesamten Landwirtschaft. Ein Handbuch für den pratt. Landwirt, dargestellt von Fr. Möhrlin. 4. Aufl., bearbeitet bon Ofonomierat B. Beigel, Direttor ber landw. Binterfcule in Lich. Mit 128 Abbild. und 2 farbigen Doppeltafeln, enthaltend: tierische und pflangliche Schablinge ber Dbstbaume. Breis geb. M 5 .--
- Deuzeitliche Landwirtschaft. 20 gemeinfaßliche Bortrage über Maßnahmen zur Ertragssteigerung in mittleren und kleineren Landwirtschaftsbetrieben. Bon Ok.-Mat G. Linckh, Generalfefretar der Landw.-Rammer für das Großh. Sachfen-Beimar. 2. Aufl. Breis geb. M 5 .-.
- Dutzviehlchwache Wirtschaft von Ulrich Bege in Saufern bei Munchen. Rritische Studie eines intensiven landwirtschaftlichen Betriebes. Bon Dr. Fr. Wagner, Prof. für Landwirtschaft an der K. Bayer. Ukademie Weihenstephan. Preis geb. # 5.—.
- Cheorie und Praxis der Pflangenguchtung. Gin Leitfaben für prattische Landwirte und Studierende. Von Dr. H. Lang Borstand der großh. bad. Saatzuchtanstalt Hochburg. Mit 47 Abbildungen. Breis in Leinwand geb. M 5 .-.
- Die Wirtschaftslehre des Landbaues. Gin Lehrbuch für Land: wirte, Studierende, Landwirtschaftslehrer und Bermaltungsbeamte. Bon Brofeffor Dr. F. Baterftradt, Sobenheim. Breis geb. & 9 .--.
- Candwirtschaftlicher Caschen- und Schreibkalender. Berauge gegeben vom Kgl. Landesökonomierat Fr. Maier=Bobe. Preis geb. mit Bleiftift verfeben & 1.60. (Preis für 10 Gremplare M 15 .- ).

### Landwirtschaft.

Vermehrte Futtergewinnung aus der beimischen Oflanzenwelt. Bon Brof. Dr. Lorenz Hiltner, Direktor der Kgl. Anstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in München.

I. Teil: Die Gewinnung von Futter auf tem Acteland. 1. Hülfensfrüchte und Aleearten, 2. Kartoffeln und Kartoffelkraut, 3. Zucker; Futters, Kohls und Mohrrüben, 4. Berschiedene andere Ackersutterpflanzen, 5. Die Verwertung von Ackerunsfräusern. — Mit 14 Abbildungen. Preis M 2.20.

II. Teil: Wald, Heide und Moor als Hniterquellen. 1. Früchte und Samen der Bäume und Sträucher. 2. Laub und Reißig der Bäume und Sträucher. 3. Die Verwertung des Holges zur Verfütterung, 4. Sonstige im Walde 2c. wildewachsende zur Verfütterung geeignete Pstanzen. 5. iber die Bedeutung der Waldweide und des Andaus von Jutter. und anderen Aufpflanzen im Walde. — Die Verwertung der Wassers und Sophschaften uhw. Anhang: Die Anstigenzung des Strokes. — Mit 23 Abbild. Preis M 4.80.

in Frühjahr 1919 erscheinen.)

on auch nach Entehen die Schwie, igle't ver Bereicstellung der nöligen Futtermeigen noch jahredang auf auern wird, erschwen es zweamdigt, bie in Laufe des Artezes gewonnenen Erfabrungen siber die Möglichteiten einer verm brien Futtergewinnung zusammenzusallen. Dieser Aufgade hat sich der beta nite Foricher in vorliegender Schrift in verdienstwoder Weise unterzogen, so daß seber Landwick darin wertvolle verwendbare Anrowirt darin wertvolle verwendbare Unregungen sinden wird.

Andre und Düngungs- sowie Düngerverteilungspläne zum Gebrauch in landwirtschaftlichen Große und Klein betrieben nehst einer Anseitung zur Ausstellung von Düngungsplänen für verschiedene Berhältnisse. Bon Dr. Hans Wacker, Professor in Hohenheim. Preis M 1.80.

Die Kartoffel und ihre Kultur nach rationellen Grundsagen. Bon Di.-Rat Dr. Rubolf Ulrich. Mit 37 Abb. Geb. # 1.40.

#### Tabak.

Tabakbüchlein. Herstellung von Pseisentabat im Kleinen, von Zigarren im Kleinen, von Pseisentabat auf Zigarrenspischen, von Schnupstabat, von Eriahtabat (Kunstabat), von Beizen und Saucen (Fermentation). Unhang: Zvölf goldene Regeln ves Tabatbaues. Von Rud. Steppes, Landwirtschaftslehrer. Preis M 1.20.

Der deutsche Tabakbau unter Heranziehung auch außerdeutscher beachtenswerter Maßnahmen. Gin Leitsaben für den Lands wirt, Gärtner und Gartenbesiher. Bon Rud. St eppes, Lands wirtschaftslehrer. Mit 26 Ubbild 2. Aust. Preis etwa M 2.60.

### Berlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

### Tierzucht.

- Fortschrittliche Tierzucht. Allgemeine und besondere Züchtungsfunde umfassend Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen und Gestügel Von A. Hint, Großh. bad. Zuchtinspektor. Preis geb. M 2.80.
- Die Rinderzucht des Kleinbetriebs. Von Dr. Ludwig Führer, Prosessor an der landw. Landeslehranstalt in Mödling. Mit 37 Abbildungen. Gebunden M 3.50.
- Zucht und Haltung des Rindes. Von Stonomierat A. Schmid u. B. Schuemacher, Großh. Bezirkstierarzt. Mit 19 Abb. Geb. # 1.60.
- Die Züchtung der Milchkub. Bon N. Kömer, Landwirtschastsinspektor und K. W. Kömer, Großh. Bad. Bezirks-Tierarzt. 2. Aust. Mit 12 Abbild. Geb. M 1.20.
- Anleitung gur Beurteilung der Rinder. Gemeinsaßliche Belehrung für Studierende der Landwirtschaft und der Beterinär-Medizin, für Landwirte und Rindviehbesiher. Bon Dr. C. Nörnter. Mit 70 Abbild. Preis brosch. M 5.—, geb. M 6.50.
- Grundfätze rationeller Viehzucht. Von Landwirtschaftslehrer R. Scholter. Preis 30 A.
- Atlas der Rassen und formen unserer Haustiere. Bon Dr. Simon von Mathusius, Prof. an der Universität Halle a. S. Nach Originalzeichnungen von Tiermaler Th. von Nathusius. I. Serie: Oferderassen. 24 Tafeln mit Text. Preis in
  - Leinwand.Mappe M 6.—. (Bergriffen.)
    II. "Rinderrallen. 28 Tafeln mit Tert. Preis in
  - Leinwand-Mappe M 8.—.

    Schweine-, Schaf- und Ziegenraffen. 24 Tafeln
    mit Text. Preis in Leinwand-Mappe M 8.—.
  - IV. Verschiedenheiten der kormen, verursacht durch Geschlecht, Aufzucht, Gebrauchszweck, Variabilität 2c. 35 Tafeln mit Text. Preis in Leinwand-Mappe & 8.—.
- Die Pferdezucht unter Berücfichtigung des betriebswirtschaftlichen Standpunttes. Bon Prosessor Dr. von Nathusius. Mit 12 Abb. Geb. # 4.—.
- Die bäuerliche Pferdezucht und Pferdehaltung. Bon Kreistierarzt Zippelius. 3. Auflage. Mit 43 Abbildungen. Breis geb. M 1.60.

## Berlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.



Diese im Derlag von Eugen MImerinStuttgarterschienene

## Hauslierheilkunde

bearbeitet von

E. Hoffmann,

Professor an ber Rgi, tieraratlichen Sochicule in Stuttgart.

Preis gebunden M 5 .-.

welche bereits in 12 Auflage volliegt, 167 prächtige Abbildungen enthält und gebunden nur 46.5.— tollet, fest ieden der Haufler hält, in den Stand, sich raich über iegliche Krantheit derielben in orientieren und gift zu deren Belämpiung und Borbeugung die bewährteften Mittel in allgemein verftändlicher Meise.



## Neuzeitliche Nutgeflügelzucht.

Anleitung zur einfräglichen Jucht und Maft von Hühnern, Gänsen und Enten, Erufen, Verlhühnern und Tauben nehft einer Belehrung über Gestügelkrankheiten, Währschaft und Haftplicht des Gestügelhalters.

Von August Hink, Großberzogl Lierzuchtinspettor. Mit 98 Abbild. Breis M 3.-

wenta, das andere zu viel, im dinklichen flücker wife andere zu viel, im dinklichen bas Buch jebem Geftügelgader uich warm genig empfohlen werben, es wird für jeden von großem Bert und Bortell feln.
Galachthofdir, Beeb, Freubeuftabt.

### Tierzucht und Tierheilkunde.

- Ch. Merk's Haustierheilkunde für Candwirte. 12. Aust. neu bearbeitet von L. Hoffmann, Prof. an der Kgl. tierärztl. Hochschule zu Stuttgart. Wit 168 Abb. Preis geb. M 5.—. (Stehe nebenstehende Anzeige.)
- Geburtshilfe und Geburtspflege. Ein praktischer Ratgeber für Biehbesiter. Bon Dr. C. Körner. Mit 46 Abbildungen. Preis geb. M 3.20.
- Hus Biologie, Cierzucht und Raffengeschichte. Bon Prof. Dr. R. Aramer in Hohenheim.

I. Band. Mit 36 Abbildungen. Gebunden & 10 .-.

II. Band. Mit 66 Abbilbungen. Gebunden & 10 .-.

## Geflügelzucht.

- Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht. Anleitung zur einträglichen Bucht und Mast von Hühnern, Gänsen und Snten, Truten, Perliptifunern und Tauben, nebst einer Belehrung über Geflügelstrankleiten, Währschaft und Haftpsicht des Geslügelhalters. Von August Hint, Großt, Tierzuchtinspektor a. D. Mit 93 Abbildungen. Preis M. 3.—. (Siehe nebenstehende Anzeige).
- Wirtschaftsbuch für die Geflügelzucht. Bon Buchtinspektor A. hink. 4. Auflage. Preis 50 g.
- Cagebuch für die fallennesterprüfung. Bon Buchtinspettor A. hint. Preis 50 g.
- Der Geflügelhof. Bon G. Nordmann, Leiterin ber Geflügels guchterei ber wirtschaftlichen Frauenschule Maibburg in Posen. Mit 36 Abbilbungen. Preis geb. & 1.30.

Zucht und Pflege der Hühner. Bon H. Zeitlinger. Preis 30.H. Schlachtentenzucht. Bon Dr. Ulrich. Preis 30 H.

### Rochbuch.

- Praktisches Rochbuch für einfache, burgerliche Rüche. Von H. Och 3, Kochlehrerin und R. Häder. 3. Auflage. Preis geb. M 1.70.
- Die Verwendung der Kochkiste im landwirtschaftlichen Haushalt. Von L. Schuegraf, Wanderlehrerin des Vereins für wirtsschaftliche Frauenschulen auf dem Lande. Preis 30 H. (25 St. M 6.25, 50 St. M 11.50).



Preis gebunden # 8. -.

## Vollständiges Handbuch der Obstkultur.

Bon Dr. Eduard Lucas.

5. wesentlich vermehrte Auflage bearbeitet von

Rgl. Okonomieraf Fr. Lucas, Direktor bes Pomolog. Infilints Reullingen.

Mit 386 Abbildungen.

Dieses Buch gibt über alles, was ben Oblibau betrifft, in flarer verständlicher Sprache erschöpfenben Aufschuß, so daß es für jeden Obsie und Gartenfreund einen zuverläftigen Ratgeber bildet. Hir uniere beutschen Berbaltnissere beutschen Berbaltnisse bearbeitet, nimmt es die erste Stelle in der betreffenden Betrachtur ein; es gibt nur Seldsterprobtes und schießt alles auf fermder Grundlage ruhende und für unier Klima nicht passend von Betrachen der Aufende und für unier Klima nicht passend politikation und für unier Klima nicht passend von der



## Neuzeitliche Landwirtschaft

G. Linckh

Stuttgart Eugen Ulmer.

Preis gebunden M 5 .-

## <u>Neuzeitliche</u> Eandwirtschaft.

Swanzig gemeinverständliche Oorsträge über Maßnahmen zur Erstragssteigerung in mittleren und kleineren Landwirtschaftsbetrieben.

Don Öfonomierat G. Lindb,

Beneralfefretar der Kandwirtschaftstammer für das Großherzogtum Sachsen-Weimar.

#### 2. Auflage.

In 20 slott ausgearbeiteten Vorträgen ist es dem Verfasser gelungen, das Allichtigte aus allen Vebieten der Landburtschaft in ansprechender Form zu behandeln. Dem Landburt schaft in des Vebieten von Vorträgen ein wilkommenes Nachfaltagewerk und dem praktischer ung sein.

### Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

### Rleintierzucht.

- Kleintierzucht in Gigenheim, Heimftätte und Siebelung. Rurzgefaßte Anleitung zur Zucht und Hatung von Ziegen, Schweinen, Kaninchen und Geflügel nach neuesten Grundsätzen und Ersahrungen von August Hink, Großh. Tierzuchtinsp. Mit 13 Abbild. Breis M 1.—.
- Zucht, Haltung, Mastung und Oflege des Schweines. Bearbeitet von A. Junghanns und A. Schmid, Großherz. bad. Ofonomieräte. 4. Aust. Mit 15 Abb. u. 10 Tafelbild. Geb. # 1.80.
- Zucht und Haltung des Schweines. Bon Candwirtschaftslehrer Christmann. Preis 30 g.
- Das Buch von der Ziege. Bon L. Hoffmann, Professor an der R. tierarztl. Hochschule in Stuttgart. 2. Aufl. Mit 8 Abbild. Geb. M 1.40,
- Die Zucht der rehfarbenen, hornlofen Schwarzwald-Ziege in Württemberg. Bon Deramtstierarzt Honeter. Mit 6 Ubsbilbungen. Preis M 1.80.
- Die Ziegenzucht. Bon Direttor Gaul. Breis 30 S.
- Das Schaf. Seine wirtschaftliche Bedeutung, seine Zucht, Haltung und Pflege. Gin Handbuch für mittlere und kleine Schafhalter und landw. Beamte. Von Reg. u. Ok. Rat F. Oldenburg. Mit 4 Textabbildungen und 11 Rassebildern. Preis geb. M 1.40.
- Schafzucht. Bon Ofonomierat Behr. Breis 30 g.
- Die Ranindenzucht. Bon Pfarrer Gmil Felben. 2. Auflage Mit 17 Abbildungen. Preis geb. M 1.60.

### Waldwirtschaft.

- Grundriß der forstwilsenschaft für Landwirte, Walbbesitzer und Forstleute. Von Dr. B. Sch üpfer, Prosessor der Forstwissenschaft an ber Universität München. Mit 53 Abbild. Preis gebunden & 6.50.
- Der Wald und dessen Bewirtschaftung. Bon Kgl. Oberforstrat S. Fischbach. 3. Aufl. von Oberförster Dr. Wörnle. Mit 42 Abbild. Geb. # 2.—
- Der Aldbau nach wissenschaftlicher Forschung und praktischer Ersfahrung. Bon Professor Dr. Anton von Bühler in Tübingen. I. Band. Gebunden # 18.50.

#### Obstbau.

- Follständiges Handbuch der Obstkultur. 5. Auslage. Bearbeitet von Ötonomierat Fr. Lucas, Direktor des Pomolog. Justituts in Reutlingen. Mit 386 Abbilbungen. Preis geb. M. 8.—.
- Rurze Anleitung zur Obstkultur. 12. Aust., bearb. von Dt.-Rat Fr. Lucas. Mit 5 Tafeln und 38 Abb. Preis geb. M 2.20.
- Der landwirtschaftliche Obstbau. Allgemeine Grundzüge zum rationellen Betrieb desselben. Bearbeitet von Th. Nerlinger und R. Bach. S. Auslage von Okonomierat K. Bach. Mit 126 Abb. Preis geb. M 3.—.
- Der Handelsobstbau. Bon Obitbaulehrer Georg Thiem. Mit 133 Abbildungen, Preis geb. M 3.50.
- Der Walnusbaum feine Anzucht und Pflege. Mit einer Zusammenstellung und Beschreibung der am häufigsten vorkommens den Balnusarten. Bon Franz Schönlerg, K. württ. Gartensinspettor. Mit 35 Abb. Preis M 2.80.
- Zeitgemäße Mabnahmen beim Umpfropfen älterer Bäume. Eine kurzgefaßte Anweisung, wie hohe Werte dem Obstbau ershalten und die Obsterträge ohne Vermehrung der Obstbaume wesentlich erhöht werden können. Bon Kgl. Garteninspektor Fr. Schönberg. Mit 45 Abbildungen. Preis & 1.—.

### Bienenzucht.

- Aegweiser für neuzeitliche Bienenzucht, mit besonderer Berücksfüchtigung der Königinzucht in 234 Fragen und Antworten. Von Julius Herter, Wanderlehrer des Württ. Landesvereins für Bienenzucht. 3. Aufl. Mit 100 Abb. Preis geb. #2.20.
- Die Bienenzucht, ein lohnender Nebenerwerb für Ariegsbeschädigte. Bon A. Alfonsus und W. Gräbener. Mit 88 Abbildungen. Preis geb. M 2.40.
- Der Bienenhaushalt. Bon Fr. Pfäfflin, Oberinspettor am Rgl. Baisenhaus in Stuttgart. 4. Aufl. Mit 84 Abb. Geb. # 1.40.
- Meine Königinnenzucht. Bon Dr. Karl Brünnich. Mit 11 Abbilbungen. Breis M. 1.20.
- Bandbuch der Bienenkunde in Ginzelbarstellungen von Prof. Dr. E. Zander (Rgl. Anstalt für Bienenzucht in Erlangen).
  1. Die faulbrut und ihre Behämptung. Mit 4 Tafeln und 8 Orig. Aub.
  Writs 90 %.
  - II. Die Krankheiten und Schädlinge der erwachsenen Bienen. Mi
  - 8 Aafeln und 18 Abbildungen. Preis # 1.80. III. Der Bau der Biene. Tit 30 Aafeln und 149 Abb. Preis geb. # 5.60. IV. Das Leben der Biene. Mit 120 Abbild. Preis gebunden # 4.60.

### Obst- und Gemüseverwertung sowie Beinbereitung.

- Max Barth, Die Obltweinbereitung mit besonderer Berüchsichtigung der Beerenohltweine. 7. verbesserte Auslage bearbeitet von Prof. Dr. E. von der Heide, Borstand der önochemischen Versuchzischation der Kgl. Lehranstatt für Weine, Obste und Gartenbau zu Geisenheim a. Rhein. Mit 26 Abbild. Preis M 1.60.
- Max Barth, Die Kellerbehandlung der Traubenweine. Rurzgesfaßte Anleitung zur Erzielung gesunder, klarer Weine für Weinsgärtner, Weinhändler, Wirte, Küfer und sonstige Weininteressenten.

  3. verbesserte Auflage bearbeitet von Prof. Dr. A. Meißner, Borstand der Kgl. württ. Weinbau-Versuchsanstalt in Weinsberg. Mit 58 Abbildungen. Preis geb. M 3.20.
- Obst- und Küchenvorräte im Haushalt. Anleitung zur Frischhaltung und Berwertung von Obst, Gemüsen, Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. Bon Karl Burthardt, Obersehrer an der K. Weinbauschule Weinsberg. 2. Ausst. Wit 19 Abbildungen. Preis in Leinwand gebunden M 2.60.
- Praktischer Ratgeber in der bäuslichen Obst- und Gemüseverwertung. Anseitung zur einsachen Ausbewahrung und Konsservierung von Obst- und Gemüseprodutten aller Art, sowie zur Obstweinbereitung, nehst einem Anhang über Fleischkonservierung und gesundheitlichen Wert von Obst und Gemüse. Bon H. Grote, Großh, Bad. Obstbaulehrer. 2. Aufl. Mit 98 Abb. Preis & 2.40.
- Die Obst- und Gemüseverwertung. Mit einem Anhang über die Konservierung von Fleisch, Wurst, Sulzen, Geslügel, Fischen, Kilzen, Milch. Bon Georg Thiem, Großh. Obstbaulehrer, Leiter der Obst- und Gemüseverwertungsturse an der Großh. Landwirtschaftsschule Augustenberg. 2. Auslage. Mit 67 Abdildungen. Preis M. 1.60.
- Obst- und Gemüsetrocknung. Kurze Anleitung über das Dörren in Haushalt und Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung der während des Krieges gemachten Ersahrungen. Von Gustav Schaal. Mit 5 Abb. Preis 30 A (25 Stüd & 6.25).

### Tierwelt.

Cierwelt und Candwirtschaft, des Candwirts Freunde und feinde unter den freilebenden Cieren. Bon Prof. Dr G. Abrig. Mit 5 Farbentafeln und 489 Teytabbilbungen. Bollsausgabe. Preis in Leinwand gebunden M. 7.—.

### Bflanzenkrankheiten.

- Pflanzenschutz. Von Dr. A. Müller (landw. Bersuchsanstalt in Augustenberg in Baben.) Mit 47 Abbildungen. Geb. M 1.40. (Leichtverständliches, sehr empfehlenswertes Schriftchen!)
- Pflanzenschutz nach Monaten geordnet. Gine Anleitung für Landwirte, Gärtner, Obstbaumzüchter usw. Bon Prof. Dr. Hiltner, Direktor der Kgl. Agrikulturbotan. Anstalt München. Mit 138 Abbildungen. Preis in Leinw. geb. A. 5.—
- Die Obstbaumfeinde, ihre Erfennung und Bekämpfung. Von Brof. Dr. D. b. Kirdyner in Hohenheim. 3. Auflage. Mit 100 farbigen solor. Abbildungen auf 2 Tafeln, (je 39/49 cm) u. Textbeschreibung mit Angabe der Bekämpfungsmittel. Preis geb. M 2.40.
- Die Rebenfeinde, ihre Erkennung und Bekämpfung. Von Prof. Dr. D. b. Kirchner in Hohenheim. 2. Auflage. Mit 71 farb. Abbild. auf 2 Tafeln und 25 Textsignren. Preis geb. M. 2.40.
- Die Getreidekeinde, ihre Erkennung und Bekännpfung. Bon Prof. Dr. D. v. Kirchner in Hohenheim. Mit 80 farbigen Abbild. auf 2 Tafeln (je 39/49 cm) und Textbeschreibung mit Angabe ber Bekämpfungsmittel. Preis geb. M 2.40.

Wit hilfe ber tolorierten, in feinstem Farbenbrud naturgeiren ausgeführten Abbitbungen ift feber in ber Lage, bas durch pflanzliche ober tierliche Schäblinge ferworgerufene Krantheitsbilb sofort zu erkennen; ber belgegebene Tegt enthält neben genauer Erflärung ber Abbitbungen eine leichtverfandliche Unleitung zur hetellung und Anwendung ber Belämpsungsmittel ber Schäblinge.

- Die Krankbeiten und Beschädigungen unserer landw. Kulturvflanzen. (Getreide, Hulfenfrüchte, Futter-Gräser und Arauter,
  Wurzelgewächse, Handelsgewächse, Gemüse und Küdenpflanzen,
  Obsibäume, Beerenobstgewächse, Weinstod). Sine Anleitung zu ihrer Erkennung und Besämpfung für Landwirte und Gariner. Von Prof. Dr. D. v. Kirchner in Hohenheim. 2. Auflage. Breis brosch. \*\* 15.—, geb. \*\* 16.50.
  - Die wichtigsten feinde der Obstbäume. Bon Prosessor Dr. G. Lüstner in Geisenheim a. Rh. Mit 30 Abbild. Preis geb. M1.20.
  - Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des Gartenbaues. Bon Prof. Dr. Arüger und Prof. Dr. Abrig. Mit 4 Farbentas. und 224 Abbild. Preis geb. 36.—.
  - Feinde und Krankbeiten der Gemülepflanzen. Gin Wegweiser für ihre Erkennung und Bekämpfung. Bearbeitet im Auftrage bes Herrn Ministers sur Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Bon Prof. Dr. Gustav Lüstner, Borsteher der pflanzenpatsoslogischen Versuchstätten in Geisenheim a. Rh. Mit 48 Abbild. Preis M. 1.20.

### Bartenbau und Blumenzucht.

- Der Hausgarten. Aurze Anleitung zur Anlage, Ginrichtung und Unterhaltung besselben unter besonderer Berücfschitigung des Gemüsebaues. Bon Landesök. Rat Rebholz, Kgl. Bayer. Landesinspettor für Obst- und Gartenbau. Preis geb. M2.—. 2. Aust. Mit 62 Abbildungen.
- Kleingartenbau. Anleitung zur Pflege der Ruts und Zierpflanzen des Hausgartens einschl. der Zimmerblumen, der Balkons und Aquariumsgewächse. Bon J. Grüner, Leiterder Gartenbaukurse im Schwäb. Frauenverein. Mit 10 Textabb. Preis geb. M 1.50.
- Der Kleingarten (Hausgarten, Schrebergarten und Kriegsgemüsegarten). Bon Alois helmer. Mit 25 Abbildungen. Gebunden & 3.—.
- Anleitung zum Gemüsedau sowie zur Errichtung eines Hausgartens. Von Öfönomierat Fr. Lucas. 6. Aust. Mit 107 Absbildungen. Preis geb. M 2.50.
- Pflanzen im Zimmer u. deren Behandlung. Bon L. Gräbener, Hofgartendirektor. 3. Aufl. Mit 46 Abb. Preis geb. M 2.50.
- Blumengärten, Blumenpslege und Wandspalierzucht auf dem Lande. Sine Anleitung für die Anlage und Unterhaltung einfacher Blumengärten Bauerngärten und regelloser Wandspaliere, sowie Ratschläge für den Fensterblumenschmuck und die Pslege der Zimmerpslanzen auf dem Lande. Bon R. Trenkle, K. Kreiswanderlehrer für Obst- und Gartenbau in Regensburg. Mit 64 Abbild. Preiß steif broschiert M 2.50.
- Der Blumengarten. Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Plege eines einsachen Ziergartens. Bon Grust Schelle, Kgl. Garteninspektor. Mit 20 Abbild. Preis geb. # 1.40.
- Der Rose Zucht und Oflege. Bon Stephan Olbrich, Gartenbantechnifer in Zürich. **2.** Auflage. Mit 147 Abbild. Preis geb. M 6.50.
- Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze mit einigen Ausbliden auf die Fragen der Bererbung und Hybridation. Von Stephan Olbrich, Gartenbautechniker und Dendrologe. 2. Auflage. Mit 133 Abbitdungen. Preis gebunden 46.—.
- Die winterharten Nadelhölzer Mitteleuropas. Gin Handbuch für Gärtner und Gartenfreunde. Bon G. Schelle, Kgl. Garsteninspektor am botan. Garten ber Universität Tübingen. Mit 173 Abbildungen. Geb. & 8.50.

## Mildwirtschaft und Räserei.

- Kuh- und Ziegenmildverwertung im Baushalt, einschl. Butterei und hauskalerei. Gin Leitfaben für bie Sausfrau, Ruh-und Ziegenhalter in Land und Stabt. Bon Molkerei-Inspeltor Bermann Mob, staatl. Sachverftanbiger für Molfereiund Rafereimefen. 2. Muft. Breis 60 9,
- Die Bereitung von Meichkäsen nach Allgauer Art. Bon A. Seufchmib, Banderlehrer des mildwirtich. Bereins t. Allgau Rempten, und B. Lempenauer, Meiftertafer ber Lehrfennerei Boos. Breis 30 S.
- Ratechismus der Mildwirtschaft. Gin Leitfaden fur den Unterricht an Molfereischnlen und landm. Lehranstalten, sowie gum Selbstunterricht von Professor Dr. Th. Bentel, Oberleiter ber figt. Moltereifchule in Beihenftephan. 3. Auflage. Mit 162 Abbildungen. Breis geb. # 3.40.
- Melkbüchlein. Herausgegeben im Auftrag des deutschen Milchwirtschaftl. Bereins von Geh. Nat Professor Dr. N. Ostertag und Professor Dr. Th. Hentel. 2. Auflage. Mit 88 Abbildungen. Breis geb. M 1.80.
- Der praktische Mildwirt. Bon Dr. von Rlenge. 3. Auflage. bearbeitet von Ofonomierat R. Sacter. Mit 81 Abbilb. Preis geb. M 1.60.
- Das Melken. Bon Brofeffor Dr. Th. Bentel, Borftand ber Rgl. Moltereifdule Beihenftephan. Breis 30.3.
- Milch und Milcherzeugnisse. Bon Dr. R. Teichert, Direktor ber Käserei-Versuchsanstalt zu Wangen i. Allgau. Preis 30 . 37.
  - Von Th. Aufsberg, Instruktor der Zentral-Lehrsennerei in Weiler im Allgäu sind erschienen:
- Rahmgewinnung und Butterbereitung. 2. Auflage. Bon Th. Aufsberg und A. Sausner. Mit 36 Abb. Rart. # 2.20.
- Stallkunde und Milchkenntnis. Mit 14 Abbilb. Rart. # 1.50.
- Die Prüfung der Milch auf Gehalt und Rafereitauglichfeit. Mit 23 Abbildungen. Kart. M 1,40.

### Schriftverkehr.

- Der Schriftverkehr des Candwirts. Anleitung gur Abfaffung fchriftl. Arbeiten ufm. Bon Dr. A. Schlen er, Dtonomierat. 2. Muft. Breis geb. # 1.40.
- Der Schriftliche Verkehr im Berufe best Landwirts. Bon Oberlehrer J. 318. 2. Aufl. geb. # 1.40.



Kurzgesaste, ancegende Darfiellungen von dem Leben auf dem Lande, dem Ader- u. Pssanzendau, der Tierzucht und Tierhaltung, der Betriebsiehre und Bollswirtschaft, dem Heimatschup und der Wohlsahrtspstege auf dem Lande. Berausgeber : Landesoloncmierat Fr. Maier-Bode, Nürnberg. Berlegt bei Gugen Ulmer in Stuttgart. 000000000

Einzelpreis für jedes "Merkblatt" mit 16 Seiten 30 25 Stück" M 5.—; 50 Stück M 9.—; 100 Stück M 15.—.

## Inhaltsüberlicht der Landwirtschaftlichen Merkblätter.

#### Bereits erschienen sind: Etad

- Burild jur Scholle. Bon Sauptmann Lefebre, Des. 1.
- Entstehung und Bufammenfebung bes Aderbodens. Bon Dr. R. Sanne, 2.
- Der Runftdunger und feine Unwendung. Bon Dtonomierat Beinrichfen. 3.
- Betterregeln. Bon Direttor Dr. A. Schmauß, Munchen. Das Bermessen bon Grundstüden. Bon G. Rebesty, Gelretär bes landw. Kreisausschusses von Niederbayern, Landshut.
- Die Biegenzucht. Bon Direftor F. Gaul, Silbburghaufen.
- Magnahmen in Futternotjahren. Bon R. Schuler, Regeneburg.
- Sobjenban, Bon Ral. Landm .- Lebrer E. Lebnert, Raufbeuren.

## Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

| <br> |       |         |    |
|------|-------|---------|----|
| 767  | ant o | of will | a: |

- Ctüd Die Dbfibaumbflege. Ron R. Landesol.-Rat fr. Reb hol g, Munchen. 9. Landwirtichaft und Berficherungewefen. Bon Dr. F. A. Bahnbre der. 10.
- Erfte Bilje bei Unglidefallen. Bon Dr. Fr. Biebemann, Augeburg 11. Der Telbgemüjeban. Bon R. Wart. Infpelt. J. Ri noshoven, Bamberg.
- 12. Die Gelbithitfe bes Landwirts. Bon Dr. Fr. &. Bahnbrecher. 13.
- Die Ralijalze, ihre Entstehung und Berwendung. Bon Dr. A. Kelber. 14. Der Labatban. Bon R. Dionomierat Bh. Soffmann, Speher.
- 15. Bon Dr. A. Carl, Magbeburg. Die Gründungung.
- 16. Die Lebensberficherung. Bon Dr. Fr. &. Bahnbrecher, Munchen. 17.
- Boran ertennt man eine gute Mildfuh Bon Landwirtschaftslehrer 18. Siridberg.
- Bon &. Martens, Duffelborf. Der Berngnano. 19.
- Die Aufzucht bes Jungviehs. Bon Landw.-Lehrer Beibringer. 20.
- Das Glud auf bem Lande. Bon Rarl Rig, Mugsburg. 21.
- Grundfage rationeller Bichzucht. Bon Landw.-Lehrer R. Scholter. 22.
- 23. Die banerliche Unipannung und bas Ginfahren junger Pferbe. Oberftleutnant Quithlen, Breithulen.
- Die Bufammenfetung und Gewinnung bes Stallbungers. Bon
- Otonomierat Wagner, Meuftabt a. Al. Behrtraft n. Landwirtichaft. Bon Landesofonomierat Mai er . Bod e. 25.
- Die Ernährung unferer Saustiere. B. Low. Lehr. Renner, Frantenthal. 26.
- Die Difriichte. Bon Brof. Dr. Bader, Sohenheim. 27.
- Edlachtentenzucht. Bon Dr. R. Ulrid, Erding. 28.
- Bucht und haltung bes Schweines. Bon Low. Lehrer Chrift mann. 29.
- Ein gutes Bud, ber treueste Freund. Bon Sauptm. Lefobre, Meb. 30. Landw, Aflangengudtung. Bon Geh. Rat Brof. Dr. Rraus, München. 31.
- Mild: und Milderzeugnisse. Bon Dir. Dr. R. Tei dert, Bangeni. U. 32.
- Mus ber Weichichte ber Landwirtichaft. Bon Dr. Fr. Marg, Leipzig. 33. Bucht und Pflege bes Rindes. Bon Graf b. Spreti, Tirichenreuth. 34.
- Unfer Seer, Deutschlands große Boltsichule. Bon Saubimann &. 35. Brandenburg, Strafburg.
- Rultur u. Bilege ber Biefen. Bon Freih. b. Da hrhofen, Deggendorf. 36.
- 37. Die Landwirtichaft als Quelle des Wohlstandes für den Arbeiter. Von M. Sig, Augsburg.
  - 38. Bom Biebhandel. Bon D. Gastind, Manchen.
- 39. Bas muß ber Landwirt beachten, wenn er taufen, pachten oder feine Betricbsweife andern will? Bon Rgl. Landw .- Lehrer Graf.
- 40. Bwed und Rugen ber gahne für Berbauung, Sprace und Schonheit. Bon Rahnargt Fr. Rebel, Augsburg.
- Der beutide Musmanberer nach überfeeifden ganbern. Bon General. leutnant R. bon Soeglin, Mugsburg.
- Der Rarpfenteichwirt. Bon Dr. S. M. Mater, Landesinipettor. 42.
- Die Ginrichtung bes landwirticaftlichen Betriebes. Bon R. Land. wirtschaftslehrer B. Schlereth, Cham.

### Verlag von Eugen Ulmer in Stuffgart.

Fortsetzung: Stud Bon R. Landw. Lehrer Bunderlich, Straubing.

44. Die Dungstätte. Das Mahrftoffbedurfnis ber Pflangen und bie Ermittlung Des 45. Düngebedürinifics bes Bodens. Bon Dr. Rippert, Gffen.

Bogelidut und Landwirtichaft. Bon Rgl. Low.-Lehrer Laubenftein. 46. Der Unbau bon Ruchengemilje. Bon Agnes Freiin bon Rreg, 47. Bartenbaulehrerin an ber wirtschaftlichen Frauenichule, Diesbach.

Der Beinbau. Bon R. Landw .- Lehrer Diehl, Rirchheimbolanden. 48. Der Chilifalpeter, feine Gewinnung und Anwendung in ber land. 49. wirticaftligen Braris. Bon Dipl.=Low. S. Roesler, Charlottenburg Der landl. Sausgarten. Bon R. Gart. Infpeltor J. Rindshoven. 50.

Der Stallmift und feine Behandlung. Bon Dr. F. Mach, Borftand ber 51. Gr. landw. Berfuchsanftalt Augustenberg i. B.

Rall und Mergel. Bon Rgl. Landm.-Lehrer Q. Bunderlich. 52.

Das Sausichlachten. Bon Q. Reißermaber, hauswirtschaftl. Lehrerin. 53. Unfallidut an landwirticaftlicen Mafdinen. Bon Ingenieur &. Sans. 54.

Die Ginrichtungen jur Forderung ber Landwirticaft im Ronigreich 55. Bon Direttor Dr. Runath, Begau. Sachien.

Wie ftellt man Felbbilingungsberjude an? Bon Dr. B. Rrifde. 56. Die Berwendung der Rochtifte im landwirtichaftlichen Saushalte. Bon ŏ7. 2. Schuegraf, Banberlehrerin.

Bon Professor Dr. Th. Sentel in Beihenftephan. 58. Das Melten. Der Landwirt und bas landwirtschaftl. Bereinswesen. Bon Diono. 59. mierat S. Luschta in Munchen.

Der Balbbau. Bon Rgl. Forftamtsaffeffor Saenel in Bamberg. 60. Schafzucht. Bon Agl. Landw.-Lehrer S. Behr in Triesborf. 61.

Die Bienengucht. Bon J. Beich, Augeburg. 62.

Bau und Leben der Bflange. Bon Landm.-Lehrer G. Rebesty. 63. Phosphorfaure und Thomasmehl. Bon Dr. S. Dubbers. 64. .

Bucht und Aflege ber Suhner. Bon bermine Beitlinger. 65. Entwäfferung und Bemafferung bes Rulturlandes. Bon &. Leuchs.

66. Bon D. Dettweiler. Das Diingen ber Biefen und Beiben. 67.

Die Bodenbearbeitung. Bon Otonomierat Beinrichfen, Baffau. 68. Das ichwefelfaure Ammoniat als Stidfoffdungemittel und feine 69. Unwendung in ber Landwirtichaft. Bon Dr. Giemifen. Der Rampf gegen bas Untraut. Bon B. Lambrecht.

70. Der Ralifitdfioff. Bon Landw. Lehrer Schuhbed, Munchen. Die Runtelrube. Bon Landw. Lehrer Ritter, Kanbel. 71.

72.

Die Berwertung ber Gelb= und Baldbeerenfrfichte im Saushalt. 73. Bon M. Sausner und G. Sohn.

Die Berufsmahl ber ländlichen Kriegsinvaliden. Bon Landesolonomie. 74. Rat Maier - Bode.

Gartenbeerenobit, feine Anpflangung und Berwertung. Bon bau &ner 75. und Warmuth.

Die Bereitung bon Beichtajen nach Algauer Art. Bon A. Den. 76. schmib und H. Lempenauer.

### Derlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Etted Fortsetzung:

77. Unbilangung von Obilbaumen und Gemuse durch Ansnitzung der Eijenbahntandereien. Bon Landesofonomierat Fr. Rebholz.
78. Bandobitbau. Mit 14 Abbild. Bon Landesof. Rat Fr. Rebholz.

79. Bujchobitbau. Mit 11 Abbild. Con Landesot. Rat Fr. Rebholz.

## Fütterungslehre und Futtermittel.

Leitfaden der fütterungslehre. Bon Ctonomierat G. Lindh. 3. Auflage. Preis geb. M 1.50.

Die Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere. Auf Grund ber neuen Forschungsergebnisse und praktischen Ersahrungen in gemeinverständlicher Form bearbeitet von Okonomierat G. Linch. Preis geb. M 6.—.

Rurze Fütterungslehre mit Anleitung zur Aufftellung von Futters rationen. Auf Grund der neuesten, insbesondere der Kellner'schen Forschungen in leicht saßlicher Form bearbeitet von V. Renner, Kal. Landwirtschaftslehrer. 2. Auflage. Gebunden " 1.60.

Die Kriegsfuttermittel. Bon Dr. Mag Rling. Geb. M 8 .- .

### Baukunde.

Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten mit Berücksichtigung von Kleinbauernhöfen im füblichen Deutschland. Bon Prof. U. Schubert. Mit 115 Orig.-Abbild. und 5 Musterbausplänen bes Versaffers. Preis geb. M 4.—.

Des Landmanns Baukunde. Jum Gebrauch für Landleute und ländliche Technifer. Von Prof. Alfred Schubert, landw. Baumeister. 2. Aust. Mit 22 Tafeln. Preis geb. M 1.20.

Wie baut der Candmann seine Ställe praktisch und billig? Ein kurzer seichtfaßlicher Ratgeber für Landseute, ländliche Techsnifer usw. von Prof. Alfred Schubert. 2. Aust. Mit 40 Originalabbild., 7 Musterbauplänen. Preis geb. Al 1.20.

Die Düngerstätte, ihre zweckmäßige Anlage und Ausführung. Von Prof. Alfred Schubert, landw. Baumeister. 2. Aufl. Mit 6 Tafeln und 16 Abb. Geb. A 1.20.

Des Candwirts Bauberater. Gin Ausfunftsbuch über die Materialien, Aussührungsarten, Reparaturen usw. im landwirtsch. Bauwesen. In 250 Fragen und Antworten von Prosessor A. Schubert. Preis geb. M 1.20.

Baut Kleintier-Stallungen! Gine Anleitung zur Errichtung zwedmäßigster und billigfter Ställe für hühner, Kaninchen und Ziegen. Bon Prof. A. Schubert. Mit 17 Abb. Preis 80 J.